

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.









828 J690 K64

•

.

. •

8:E J690 K64

UNIV. OF MICH.

# Dr. Zamuel Iohnsons

# Verhältnis zur französischen Literatur.

## Dissertation

aut 3m

Erlangung der Doftorwürde

ber

Philosophischen Fakultät

ber

Raifer=Bilhelms=Universität Strafburg

vorgelegt von

Robert Aleuker.

Straßburg i. E. Druck von M. DuMont Schauberg 1907. Bon ber Fakultät genehmigt am 8. Dezember 1906.

## Meinen Eltern

gewidmet.

183405

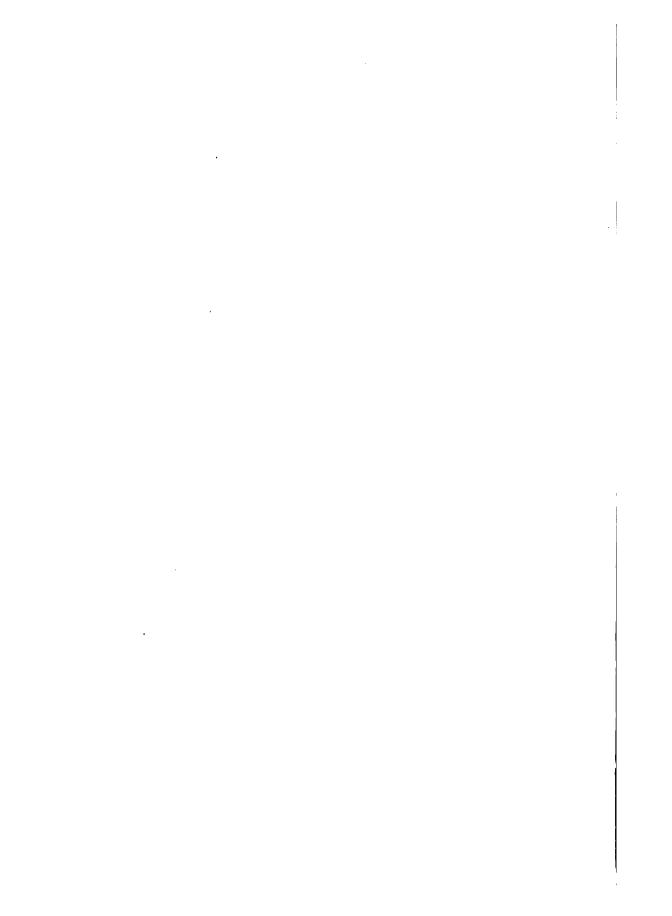

## Dorwort.

Mit den Ibeen, die das 18. Jahrhundert auf allen Gebieten, auf bem firchlichen und politischen sowohl als auch auf bem literarischen bewegten, stand Johnson in scharfem Gegensat, ber Art, daß uns in ihm eine burchaus reaktionare Erscheinung entgegentritt. Als Highchurchman, der eifrigst die Autorität der Kirche verfocht, war er auf die Deiften und Freidenker, die «Libortines», sehr schlecht zu sprechen. Nicht geringer war fein Groll gegen die Whigs und die Rousseauisten, von benen er den Umfturg alles Bestehenden befürchtete. Böllig fremd ftand er auch ber beranwachsenden Dichtergeneration gegenüber. Für die Natur, der sich diese mit frischer Luft und Liebe zuwandte, hatte er kein Auge. Bahrend die Jüngeren, das Borbild der Alten außer Acht laffend, vor allem auf die nationale und valkstumliche Dichttunft zurüchgriffen, hielt er mit gaber Rraft an ber Autorität ber Alten und an ber burch die Frangosen vermittelten flaffizistischen Geschmacksrichtung feft, die in ihm in England ihren letten fraftwollen Bertreter finden sollte. Überall vertritt Johnson die aus dem 17. Jahrhundert überlieferten Anschauungen, die er gegenüber den revolutionären Bestrebungen des 18. Jahrhunderts aufrechtzuhalten sucht.

Dieser Standpunkt kommt auch in seinem Verhältnis zur französischen Literatur zur Geltung. Er erklärt uns, weshalb für Johnsons enge literarische Beziehungen zu Frankreich in erster Linie nicht seine französischen Zeitgenossen in Betracht kommen, sondern die Autoren des 17. Jahrhunderts. Mit den französischen Schriftstellern seiner Zeit beschäftigt er sich im allgemeinen nur um sie zu bekämpfen. So ergab sich für unsere Untersuchung die Einteilung des Stosses nach Jahrhunderten als die nächstliegende.

Besonders nahe standen ihm Boileau, dessen kritischem Urteil er eine große Bedeutung zumaß, und La Bruydre. Wir versuchten darzutun, wie stark Johnson in seinen moralischen Beitschriften von diesem Moralisten beeinflußt wurde, und die bemerkenswerte allgemeine Übereinstimmung in den Anschauungen der beiden

Moralisten zu beleuchten. Bei Molidre haben wir Gelegenheit genommen, auf einige preziöse Reminiszenzen in der damaligen englischen Gesellschaft hinzuweisen. Wenn wir bei Voltaire und Rouffeau länger verweilten, so war es bei dem ersteren durch die Polemit Johnsons gegen die von Voltaire an Shakespeare geübte Kritik und durch das eigenartige Verhältnis des «Rasselas» zu «Candide» bedingt; bei Rousseau aber durch das lebhafte Interesse, das seine Ideen in der Gesellschaft fanden, in deren Mittelpunkt Johnson stand, und durch unser Bemühen in Johnsons Stellung zur Philosophie Rousseaus eine Erklärung für das auffällig widerspruchsvolle Verhalten Johnsons in seinen politischen Anschauungen zu sinden.

Unserer Arbeit liegt die Ausgabe der Werke Johnsons vom Jahre 1787 (siehe Tabelle der benutzten Bücher) zugrunde, wobei jedoch nicht unterlassen wurde, die neueste Einzelausgabe des «Rasselas» und die mir leider erst gegen Schluß der Arbeit zugänglich gewordene treffliche Ausgabe der «Lives of the English Poets» von Birkbed-Hill zu Rate zu ziehen.

## Inhaltsverzeichnis.

| . I | ohnsous Urteil über Land und Lente in 2                                                                                                                                                      | rar | itrei | đ                                       |      |                                         |                                         |                                         |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|-----------------------------------------|------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
| 30  | ohusons Urteil über die frauzösische Litera<br>1d über verschiedene ihrer Erscheinungssorn                                                                                                   | tur | im    |                                         |      |                                         |                                         |                                         |
|     | 1. Johnson über die französische Literatur im a                                                                                                                                              |     |       |                                         |      |                                         |                                         |                                         |
|     | 2. Johnson und die französische Renaissance .                                                                                                                                                |     |       |                                         |      |                                         |                                         |                                         |
|     | 3. Johnson und die französische Adabemie                                                                                                                                                     |     |       |                                         |      |                                         |                                         |                                         |
| •   | 4. Johnsons Urteil über die dramatische Die<br>Roman= und Briefliteratur der Franzosen                                                                                                       |     |       |                                         |      |                                         |                                         |                                         |
| í   | 5. Johnsons Übersetzungen aus dem Französisch                                                                                                                                                |     |       |                                         |      |                                         |                                         |                                         |
|     | 6. Einige Quellen, aus benen Johnson seine                                                                                                                                                   |     |       |                                         |      |                                         |                                         |                                         |
| •   | zösischen Literatur schöpfte                                                                                                                                                                 |     |       |                                         |      |                                         |                                         |                                         |
|     | 1. Antoren bes 16. und 17. Jahrhunderts:  Wontaigne                                                                                                                                          |     |       |                                         |      |                                         |                                         |                                         |
|     | <u> </u>                                                                                                                                                                                     |     |       |                                         |      |                                         |                                         |                                         |
|     | Montaigne                                                                                                                                                                                    |     |       |                                         |      |                                         |                                         |                                         |
|     | Montaigne                                                                                                                                                                                    | • • |       | •                                       |      | •                                       |                                         | •                                       |
|     | Montaigne  Malherbe  Boileau  Die Dramatiker:  Corneille  Molière und das Preziösentum                                                                                                       |     |       | •                                       |      | •<br>•                                  |                                         | •                                       |
|     | Montaigne  Walherbe Boileau  Die Dramatiker: Corneille  Wolière und bas Preziösentum Racine                                                                                                  |     |       | •                                       |      | •<br>•                                  |                                         | •                                       |
|     | Montaigne  Walherbe Boileau  Die Dramatiker: Corneille  Wolière und bas Preziösentum Racine  Woral, Philosophie, Kritik:                                                                     |     |       | •                                       | <br> |                                         |                                         | •                                       |
|     | Montaigne  Malherbe Boileau  Die Dramatiker: Corneille  Wolière und bas Preziösentum Racine  Woral, Philosophie, Pritik: La Rochefoucaulb                                                    |     |       |                                         | <br> | •                                       |                                         |                                         |
|     | Montaigne Malherbe Boileau  Die Dramatiker: Corneille Molière und bas Preziösentum Racine  Woral, Philosophie, Pritik: La Rochesoucaulb La Brupère                                           |     |       |                                         | <br> |                                         |                                         |                                         |
|     | Montaigne Malherbe Boileau  Die Dramatiker: Corneille Molière und bas Preziösentum Racine  Moral, Philosophie, Pritik: La Rochesoucaulb La Bruyère Descartes                                 |     |       |                                         | <br> |                                         |                                         |                                         |
|     | Montaigne Malherbe Boileau  Die Dramatiker: Corneille Molière und bas Preziösentum Racine  Woral, Philosophie, Pritik: La Rochesoucaulb La Bruyère Descartes Pascal                          |     |       |                                         | <br> |                                         |                                         |                                         |
|     | Montaigne Malherbe Boileau  Die Dramatiker: Corneille Molière und bas Preziösentum Racine  Moral, Philosophie, Pritik: La Rochesoucaulb La Bruyère Descartes Pascal Malebranche              |     |       |                                         | <br> | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·   |                                         |
|     | Montaigne Malherbe Boileau  Die Dramatiker: Corneille Molière und das Preziösentum Racine  Moral, Philosophie, Aritik: La Rochesoucaulb La Brupère Descartes Pascal Malebranche St. Evremond |     |       | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | <br> | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |                                         | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |
|     | Montaigne Malherbe Boileau  Die Dramatiker: Corneille Molière und bas Preziösentum Racine  Moral, Philosophie, Pritik: La Rochesoucaulb La Bruyère Descartes Pascal Malebranche              |     |       |                                         | <br> | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |                                         |

| 2. | . Antoren des 18. Jahrhunderi  | ₿:  |     |    |     |   |  |   |  |   |  | Seite |
|----|--------------------------------|-----|-----|----|-----|---|--|---|--|---|--|-------|
|    | Crousas                        |     |     |    |     |   |  |   |  |   |  | 111   |
|    | Montesqieu                     |     |     |    |     |   |  |   |  |   |  | 114   |
|    | Boltaire                       |     |     |    |     |   |  |   |  |   |  | 114   |
|    | Rouffeau                       |     |     |    |     | • |  |   |  |   |  | 131   |
| 3. | . Flüchtig erwähnte Autoren:   |     |     |    |     |   |  |   |  |   |  |       |
|    | Aus ber schönen Literatur      | : . |     |    |     |   |  |   |  |   |  | 155   |
|    | Geschichte                     |     |     |    |     |   |  |   |  |   |  | 157   |
|    | Wiffenschaft und Runft .       |     |     |    |     |   |  |   |  |   |  | 161   |
|    | Länder- und Reisebeschreib     | unq | 3.  |    |     |   |  | • |  | • |  | 163   |
| 4. | . Untlar gebliebene Aufpielung | en  | unb | Bi | tat | ŧ |  |   |  |   |  | 164   |

## Benutte Literatur.

#### a) Englisch.

#### Literarhiftorifde Berte.

- Beers, H. A.: A History of the English Romanticism in the eighteenth century. London 1899.
- Beljame, Alexandre: Le Public et les Hommes de Lettres en Angleterre au dix-huitième siècle. Paris 1881.
- Boswell, James: Life of Samuel Johnson, L. L. D. comprehending an account of his studies and numerous works in chronological order, with his correspondence and conversations by Malone. New York 1860. (Die Settensangaben beziehen sich auf blese Ausgabe). Rittert als Bosw.
- Boswell's Life of Johnson edited by George Birkbeck Hill in 6 vol. Oxford, Clarendon Press 1887.
- Carlyle, Thomas: Boswell's Life of Johnson in Collected Works Bd. IV. London 1869.
- d'Arblay, Madame: Diary and Letters of Mad. d'Arblay as edited by her niece Charlotte Barrett with Preface and Notes by Austin Dobson in 6 vol. London 1904.
- Dictionary of National Biography edited by Leslie Stephen etc.
- Dr. Eisentraut: Dr. Johnson as an Essayist. Programm der Realschule zu Nordhausen, Ostern 1879.
- Gosse: From Shakespeare to Pope. An Enquiry into the Causes and Phenomena of the Rise of Classical Poetry in England. Cambridge 1885.
- Hettner: Geschichte ber englischen Litteratur von der Wiederherstellung des Königtums bis in die zweite Hälfte des 18. Jahrhunderts. 5. verbefferte Auflage, beforgt von A. Braudl. Braunschweig 1894.
- Hill G., Birkbeck: Johnsonian Miscellanies in two vol. Oxford, Clarendon Press 1897; aittert als Misc.
- Lent, B.: Abbison und ber Spectator. Programm. Stabe 1890.
- Macaulay, Thomas: Samuel Johnson. London 1857.
- Reynald, H.: Samuel Johnson, Etude sur sa vie et sur ses principaux ouvrages.

  Thèse de doctorat. Paris 1856.
- Rymer: A Short view of Tragedy. Its Original, Excellency and Corruption with some Reflections on Shakespeare and other Practictioners for the Stage. London 1693.
- Sanber, Karl: Die Franzosen und ihre Literatur im Urteil ber moralischen Zeitsschriften Steeles und Abbison's. Strafburger Differtation, Strafburg 1903.
- Stephen, Leslie: Samuel Johnson. London 1882.
  - " , Alexander Pope. London 1883.
- Taine, H.: Histoire de la littérature anglaise. Paris 1887.

#### Tegte.

The Works of Samuel Johnson, L. L. D. together with his life, and notes on his Lives of the Poets, by Sir John Hawkins, in eleven volumes. London 1787. Sterauf beziehen fid, die Stellenangaben (3. B. Bd. X p. 112 als X 112.) History of Rasselas, Prince of Abyssinia by Samuel Johnson edited with introduction and notes by Oliver Farrar Emerson. New York 1895.

Lives of the English Poets by Samuel Johnson, L. L. D. edited by George Birkbeck Hill, D. C. L. in three vol. Oxford, Clarendon Press 1905.

Letters of Samuel Johnson, L. L. D. collected and edited by George Birkbeck Hill, D. C. L. in two vol. Oxford, Clarendon Press 1892.

Thornton, Thomas: The Works of Th. Otway in three vol. London 1813.

### b) Französisch.

#### Literarhiftorifche Berte.

d'Olivet: Histoire de l'Académie française. Paris 1729. Hatin: Histoire des Journeaux en France. Paris 1853. Hatin: Housseld des Journeaux en France. Paris 1853. Hatin: Housseld des Journeaux en France. Paris 1803.

Hudson: Rousseau and Naturalism in Life and Thought. Edinburgh 1903. Jal: Dictionnaire critique de biographie et de littérature. Paris 1872.

Lalanne: Dictionnaire historique de la France. Paris 1877.

Lanson: Histoire de la Littérature française. Septième Edition. Paris 1902. Cotheissen: Geschichte der französischen Literatur im 17. Jahrhundert. Wien 1878. Michaud, M.: Biographie universelle ancienne et moderne. Nouvelle Edition, publiée sous la direction de M. Michaud. Paris 1848.

Pellissiers, Georges: Le Mouvement littéraire au XIX e siècle. Paris 1889. Rigault, H.: Histoire de la querelle des Anciens et des Modernes. Paris 1856.

#### Tegte.

Baillet, Adrien: Jugemens des Savans sur les principaux ouvrages des Auteurs; Revûs, corrigés et augmentés par M. de La Monnaye de l'Académie Française. Paris 1722.

Benserade, Poésies de, publiées par Octave Uzanne. Paris 1875.

Boileau: Oeuvres de Boileau-Despréaux avec un commentaire par M. de Saint-Surin, Paris 1821. (Nach dieser Ausgabe ist attert.)

 Oeuvres de M. Boileau-Despréaux avec des eclaircissements historiques donnés par lui-même. Amsterdam 1727. (Der ungenannte Berfasser ist Brossette.) Bitiert als B-Br.

Bolæana im 1. 36. ber Oeuvres de M. Boileau-Despréaux, avec des eclaircissements historiques Paris 1740.

Corneille, Pierre: Oeuvres, Nouvelle Edition par M. Ch. Marty-Laveaux. Paris 1862. Du Bos, l'Abbé: Réflexions critiques sur la Poésie et sur la Peinture par M. l'Abbé Du Bos, Nouvelle Edition. Dresde 1760.

Fontenelle: Oeuvres. Paris 1825.

La Bruyère: Oeuvres de La Bruyère. Nouvelle Edition par G. Servois. Paris 1878. (Les Grands Ecrivains de la France.)

La Rochefoucauld: Maximes. Paris 1869.

Le Bossu: Traité du Poème Epique par le R. P. Le Bossu. Paris 1693.

Le Sage: Oeuvres choisies. Paris 1810.

Malherbe: Oeuvres de M., recueillies et annotées par M. L. Lalanne. Paris 1862. Menagiana ou les bons mots et remarques critiques de M. Ménage recueillis par ses amis. Paris 1693.

Molière: Oeuvres, Nouvelle Edition par Despois et Mesnard. Paris 1873-1900. Montaigne, Michel de: Essais. Paris 1894.

Montesquieu: Oeuvres complètes avec les variantes des premières éditions par Ed. Laboulaye. Paris 1875.

Pascal, Blaise: Les Pensées avec une Préface et des Notes par Auguste Molinier. Paris 1877.

Perrault: Parallèle des Anciens et des Modernes, Nouvelle Edition. Amsterdam 1693.

Saint-Evremond: Oeuvres publiées par Mr. Des Maizeaux. Amsterdam 1789.

Racine, Jean: Oeuvres, Nouvelle Edition par M. Paul Mesnard. Paris 1865.

Rapin-Thoyras, Paul de: L'Histoire d'Angleterre. La Haye 1724.

Régnier, Mathurin: Oeuvres publiées par Courbet. Paris 1875.

Rollin: Histoire ancienne. Paris 1730.

Rousseau, J.-J.: Oeuvres complètes, Nouvelle Edition. Paris 1834.

Vertot, l'Abbé: Histoire des Chevaliers hospitaliers de S. Jean de Jérusalem, appelez depuis Chevaliers de Rhodes et aujourd'hui Chevaliers de Malte. Paris 1726.

Voltaire: Oeuvres complètes, Nouvelle Edition précédée de la vie de Voltaire par Condorcet en 50 vol. Paris 1888.

#### Abfürzungen.

Adv. = Adventurer.

B-Br. = Broffettes Ausgabe der Werke Boileaus (fiehe Tabelle der benutzten Literatur).

Bosw. = Boswell's Life of Johnson (fiehe Tabelle).

DNB. = Dictionary of National Biography (flehe Tabelle).

Id. = Idler.

Lives = Lives of the English Poets (fiehe Tabelle). 1)

Misc. = Miscellanies von Birkbeck Hill (fiehe Tabelle).

R. = Rambler.

<sup>1)</sup> Die Stellenverweise auf die Lives beziehen sich auf die Gesamtausgabe ber Werte Johnsons.

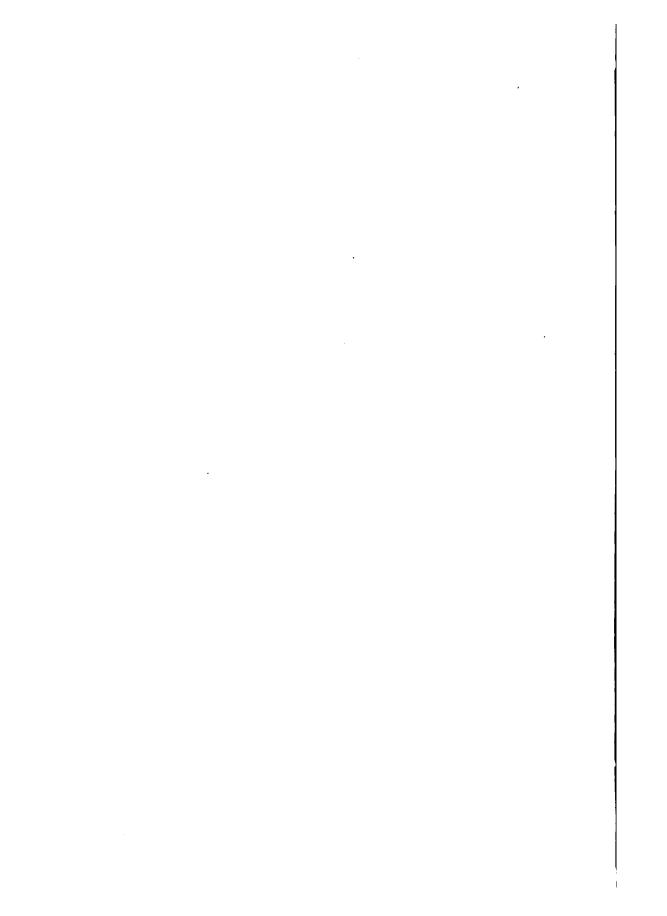

## Iohnsons Urteil über Tand und Teute in Frankreich.

Wie es zum richtigen Verständnis der Literatur eines Volkes von Bedeutung ift, daß man auch die politischen und sozialen Verhältnisse des Landes kennt, so kann es auch für die Auffassung der Beziehungen eines Autors zu einer fremden Literatur nicht nebensächlich sein zu ersahren, wie dieser über das Volk dachte, das diese Literatur erzeugte. Erwartet man doch auch von einem Wanne, der eine Nation in ihrem Wissen und Können, in ihrem Fühlen und Trachten, kurz in ihrem ganzen geistigen Leben, das in der Dichtung seinen Ausdruck sindet, skudiert hat — zumal wenn er, wie Johnson, das Land mit eigenen Augen sah — ein ganz besonders wertsvolles und beachtenswertes Urteil.

In dieser Hoffnung wird man nun bei Johnson bitter enttäuscht. So genau er auch die französische Literatur kannte, so fern standen ihm Land und Leute in Frankreich. Seine Urteile, die ganz allgemeiner Art sind, und die nur beweisen, daß ihm das Wesen der Franzosen vollkommen fremd ist, bekunden eine große Geringschätzung. Die Vorurteile, die Johnson von vornsterein ihnen entgegenbringt, sind so groß und so fest eingewurzelt, daß sie ihm ein unparteilsches Schauen und eine gerechte Beurteilung der französischen Eigenart unmöglich machen.

In jener von einem start ausgeprägten tosmopolitischen Geiste getragenen Beit fällt diese engherzige Auschauungsweise um so mehr auf. Mit Bedauern berichten seine Freunde von dieser seltsamen Boreingenommenheit, die sie sich nicht erklären können. 1) Wie Joshua Reynolds, der berühmte Porträtmaler des 18. Jahrhunderts, erzählt, betrachtete Johnson jeden Aussländer von vornherein so lange als einen Narren, dis dieser ihn von dem Gegenteil überzeugt hatte (Misc. II 226). Den Franzosen gegenüber aber war diese Voreingenommenheit so groß, daß jede gegenteilige Beweisssührung an ihr scheiterte; "sie war unüberwindlich" (ibid.).

<sup>1)</sup> Siehe Hawkins (I 486), Mrs. Piozzi (Misc. I 216), Johna Reynolds (Misc. II 226), Langton (Bosw. 438).

Über den Ursprung dieser Vorurteile erhalten wir von Robnson selbst ober seinen Zeitgenoffen teinen Aufschluß. Gine nabeliegende psychologische Beantwortung biefer Frage vermag uns jedoch "London" zu geben. Juvenal in seiner britten Satyre, auf ber "London" beruht, die Griechen als die Urheber der Berberbtheit Roms bezeichnet, so schreibt Johnson den Franzosen den nachteiligsten Einfluß auf die Engländer zu. In den Franzosen, von benen er in den moralischen Reitschriften Abdisons und Steeles gelesen haben mochte, daß fie bie vornehme englische Gefellschaft unbeilvoll beeinflußten — benn aus eigener Anschauung kannte er damals weder die einen noch die andere —, in diesen "Schmaropern" findet er einen trefflichen Blipableiter für den bittern Groll über seine Zeit, die, wie er ausführt, völlig durchseucht ist von allen Laftern, in der Tugend nichts mehr gilt und mahres Berdienst sich vergebens abmuht, in die Sohe zu tommen. An all' biefem Unglud, bas ihm London, "die Abzugskloate von Paris", so zuwider macht, sind einzig und allein die Franzosen schuld. Sie, die allen Lastern huldigen, sind somit die indirekte Ursache, daß auch er trop allen ehrlichen, geraden Strebens teine Anerkennung finden kann, nur weil es ihm unmöglich ift, zu schmeicheln und zu lügen, nur weil er arm ift.

Solche Überlegungen bewegten damals das überreizte Gemüt Johnsons, bessen Jugendillusionen von stets siegreicher Tugend und stets belohntem Berdienst in der Großstadt die erste herbe Enttäuschung erlitten. Es läßt sich verstehen, daß sich zu jener Zeit die Berachtung und der Haß gegen die Franzosen so tief in die Seele des hungernden Dichters einfressen konnte, daß keine spätere Überlegung, keine gegenteilige Ersahrung diese früh gesfaßte Abneigung zu tilgen imstande war.

Damit soll nicht gesagt sein, daß ihm der Ursprung seiner Geringsschäung selbst so bestimmt zum Bewußtsein gekommen ist; vielmehr wird es sich damit ähnlich verhalten, wie bezüglich seiner Borurteile gegen die Schotten: ihr Entstehen wird ihm selbst nicht klar gewesen sein. Aber die ganze Stimmung in "London" läßt die eben dargelegte Analyse seines damaligen Gemütszustandes doch berechtigt erscheinen.

In "London" wirft er den Franzosen alle erdenklichen Laster vor; besonders beschuldigt er sie der Schmeichelei, Kriecherei, Heuchelei und Schauspielerei, die sie nach England gebracht hätten (XI 324 ff.) An anderer Stelle spricht er von ihrer "angeborenen Unverschämtheit" (Bosw. 176). Eine weitere wenig empsehlenswerte Eigenschaft, die er ihnen beilegt, ist die Grimassenschneiderei, die nach seiner Borstellung so schrecklich ist, daß er sich die Furcht der englischen Soldaten vor den Franzosen — es handelt sich dabei um den Krieg, den England damals mit Frankreich in Amerika führte — satyrisch zum großen Teil aus dieser Angewohnheit ihrer Feinde

erklärt. Um daher die Engländer an die Grimassen ihrer Feinde zu gewöhnen, solle man "den französischen Gefangenen erlauben zu grinsen" (Id. 8, VIII 33, vgl. auch XI 170).

Seine Meinung von den Franzosen wurden durch die Pariser Reise im Jahre 1775 noch verschlechtert durch einige persönliche Bevdachtungen. Er wirft ihnen nun auch noch Unsauberkeit und Unanständigkeit vor, während er vorher ihre Beachtung des "sçavoir vivre" (R. 98, VI 173) rühmend hervorgehoben hatte. Mit Widerwillen erwähnt er mehrmals die Angewohnheit, auf den Boden zu spucken: The French are an indelicate people, they will spit upon any place (Bosw. 264). The French are a gross, ill-bred, untaught people, a lady will spit on the floor and rud it with her foot (Bosw. 400, vgl. ebenso Bosw. 503). Auch von ihrer Kochkunst ist er sehr wenig befriedigt, was er östers hervorhebt (Their meals are gross Bosw. 259, vgl. ferner Bosw. 264; Misc. I 216); besonders aber entsetzt er sich über das Essen von Fröschen (X 387, Misc. I 183).

In seinen Zeitschriften bekämpfte Johnson ben französischen Einsluß auf das gesellschaftliche Leben der höheren Kreise, in denen mehr Gewicht auf äußere Umgangsformen als auf eine gründliche Bildung gelegt werde, so daß der französische Tanzlehrer dem gewissenhaften englischen Hauslehrer vorgezogen werde (vgl. R. 130, VI 381, R. 132, VI 393, R. 194, VII 310, R. 195, VII 321, Id. 65, VIII 259).

Über die Bariser Reise selbst (Bosw. 259 ff.) ist nicht viel zu sagen, da fie in literarischer Hinsicht überhaupt von keiner Bedeutung ift. Carlyle charatterifiert Johnsons Barifer Erlebniffe gang treffend mit ben Worten: Observe too what it is that he sees in the city of Paris: no feeblest glimpse of those D'Alemberts and Diderots, or of the strange questionable work they did; solely some Benedictine Priests, to talk kitchenlatin with them about "Editiones Principes" (Carlyle IV 103). 23enn wir vorwegnehmen, daß Johnson einmal mit dem Journalisten Freron (1719-1776), dem Gegner Boltgires, zusammentraf, der, wie Johnson in seinem Tagebuch vermerkt, "sehr wenig Latein konnte, der ihn aber tropdem verstanden zu haben schien" (Bosw. 260); daß er mit Gifer in der Bibliothet bes Benedittiner Klofters herumftöberte und einmal eine Bibel entbedte, die noch mit hölzernen Buchstaben gebruckt war, so ift alles gesagt, was über Johnsons literarische Errungenschaften mahrend seines zweimonatlichen Aufenthaltes in Frankreich anzuführen ift. Allerdinas besuchte er einmal das Theater, in dem ein Luftspiel gegeben wurde, von dem er aber "nichts fab, noch borte" (Bosw. 261). Als er nach England gurudgelehrt war, behauptete er, er sei in Baris nicht ins Theater gegangen, weil er bie Schauspieler verachte; fie seien nicht beffer als "tanzende Hunde"

(Bosw. 264). Im übrigen scheint er sich ganz der Führung der Familie Thrale anvertraut zu haben, mit der er alle Sehenswürdigkeiten von Paris besichtigte. Dabei scheint die Pracht der Paläste und Kirchen einigen Ginsbruck auf ihn gemacht zu haben. Größeres Interesse brachte er den sozialen Verhältnissen entgegen, der Einrichtung von Krankens und Armenhäusern, Gefängnissen, der Verpstegung elternloser Kinder; am besten scheint er sich aber mit den wilden Tieren in den Menagerien, die sich damals die Großen Frankreichs hielten, unterhalten zu haben: sorgsam notierte er alles mögliche Getier, für das Boswells zoologische Kenntnisse nicht ausreichten und dessen Aufzählung ihm daher wegen der schlechten Schrift Johnsons große Mühe bereitete.

Mit den Menschen selbst aber ist Johnson in keine Verbindung getreten; er wandelte völlig fremd unter Fremden, weshalb er auch mit ihrer Eigenart durchaus nicht vertraut wurde. In einem Brief aus Frankreich schrieb er, daß er daselbst keine Bekanntschaften geschlossen habe (Bosw. 258), und nach seiner Rücktehr sagte er zu Boswell, daß er mit den Franzosen selbst nicht in nähere Berührung gekommen sei (Bosw. 246), was sich um so besser verstehen läßt, wenn man erfährt, daß Johnson in Paris sast nur lateinisch sprach, da ihm, wie Boswell bemerkt, die Aussprache des Französischen schwer siel (Bosw. 264; vgl. auch Bosw. 259).

Seine Einbrude, bie er mit nach Hause brachte, faßte er turg in folgenden Außerungen zusammen. Baris sei teine fo feine Stadt als man erwarten sollte, das Leben scheine ihm dort nicht behaglich und angenehm zu sein (Bosw. 258). In Frantreich gabe es nur Reiche und Arme, mährend der Mittelstand gänzlich fehle (Bosw. 259, 261, 264, X 170 Misc. II 289) — es war das 15 Jahre vor dem Ausbruch der französischen Revolution. Frankreich sei in allem noch schlechter als Schottland außer im Alima (Bosw. 264), dem er einen wohltuenden Einfluß auf seine Gesundbeit zuschrieb (Bosw. 259, 263). Und sein Gesamturteil über den Ruten biefer Reise lautete: What I gained by being in France was learning to be better satisfied with my own country (Bosw. 400). So urteilte Johnson selbst über die Bedeutung seiner Reise nach Frankreich, die auf seine Stellung zu Land und Leuten taum irgend welchen Ginfluß ausübte. Johnson war bereits 65 Jahre alt, als er die Reise unternahm, und in diesem Alter vflegen die Menschen ihre Anschauungen nicht mehr zu ändern, besonders nicht ein Mann wie Johnson, ber ftets febr gab festhielt an einmal gefaßten Vorurteilen.

Diese Verachtung ber Franzosen, die er nach der Mitteilung ber Miß Reynolds, der Tochter des Malers, auch nach seinem Aufenthalt in Frankreich als "rückständige, stupide und unwissende Geschöpfe" bezeichnete (behind-

hand, stupid and ignorant creatures Misc. II 289; pal. auch Bosw. 400). paart sich mit einer großen Bewunderung der frangosischen Literatur, die er vom Zeitalter der Renaissance an mit Luft und Gifer studiert hat. wird das in gewisser Hinsicht unvereindar finden: denn schließlich können das doch keine so völlig stupiden Geschöpfe sein, die nach seiner eigenen Ansicht die Träger einer hoben, vielseitigen Geiftestultur find. Die Berehrung ber Literatur muß doch notwendigerweise auch eine Verehrung der Menschen mit sich bringen, die biefe Literatur schufen. Bei Johnson mar bas Bestehen eines folden Widerspruches jedoch durchaus möglich; er bachte nicht baran, ihn auszugleichen, "er lachte eber darüber" (Misc. II 226). Es darf aber auch nicht vergeffen werben, daß diese widerspruchsvolle Beurteilung seinen Reitgenoffen weniger auffallen mußte als uns heutzutage; benn nach klaffizistischer Auffassung war die Literatur nicht der Ausbruck bes Charakters, der Dent- und Anschauungsweise eines Boltes. In der frangofischen Literatur sollte sich die frangosische Eigenart ebensowenig offenbaren wie in der englischen die Besonderheit ber Engländer. Bar es doch das Berlangen der Klaffizisten — und somit auch das Johnsons —, daß in der Literatur jedes Individuelle, jedes Besondere, jedes Nationale unterbruckt werden sollte, bamit ber allgemeine Geift ber Menschheit um so reiner und abgeklärter zum Ausbruck tomme. Die frangofischen Sitten, Gewohnheiten und Lebensauffassungen offenbaren ben Frangosen, die frangofische Literatur aber zeigt nur den Menschen. So konnte es kommen, daß Johnson die Franzosen als Bolk geringschätzte, die französischen Autoren aber verehrte und liebte, obwohl auch ihnen gegenüber seine englischen Vorurteile oft genug zur Geltung kommen.

## Iohnsons Urteil über die französische Titeratur im allgemeinen und über verschiedene ihrer Erscheinungssormen.

## 1. Johnson über die frangöfische Literatur im allgemeinen.

Johnson ist einer der letzten englischen Schriftsteller des 18. Jahrshunderts, die sich nicht allein in ihrem Schaffen nach den Regeln und Gesetzen der Franzosen richteten, sondern die auch selbst immer wieder die französische Literatur studierten, um sich dort Anregung und Stoff zu ihren Werken zu suchen. Denn seitdem der Klassissmus seinen Einzug in England gehalten hatte, war für alle, die sich schriftstellerisch betätigen wollten, die Kenntnis der französischen Literatur ebenso notwendig wie diesenige der Antike. In die Glanzzeit des englischen Klassissmus, in die Zeit, in der der französische Einfluß auch in die weiteren Kreise des Volles gedrungen war, fällt Johnsons Jugend.

Die erste eingehende Bekanntschaft Johnsons mit der französischen Literatur dürfte wohl in die Zeit zwischen dem 16. und 18. Lebensjahre fallen, die, wie Leslie Stephen (S. 6) hervorhebt, die Hauptperiode seines Studiums gewesen zu sein scheint. Es ist dies die Zeit, in der er zu Haus bei seinem Bater weilte, um sich mit dem Buchhandel vertraut zu machen, wobei sich ihm Gelegenheit zu eifriger Lektüre bot, so daß er, als er die Universität bezog, über eine erstaunlich große Belesenheit verfügte, und später im Alter von 54 Jahren behaupten konnte, daß er mit 18 Jahren bereits ebenso viel gelesen gehabt hätte, als jeht. 1)

Daß er in diesem Lebensabschmitt auch die gelesensten Autoren Frankreichs kennen lernte, ist mehr als wahrscheinlich; ist doch ein Buchhändlerladen der beste Barometer für den jeweiligen Zeitgeschmack. Sehr bezeichnend für die damalige Hegemonie der französischen Literatur in England ist die Tatsache,

<sup>1)</sup> I.: Sir, in my early years I read very hard. It is a sad reflexion, but a true one, that I knew almost as much at eighteen as I do now (Bosw. 123). When diese Aussage auch nicht wörtlich genommen werden darf, so beweist sie boch sehr viel für jene Zeit, bedor er die Universität bezog.

daß Johnson seine literarische Tätigkeit mit Übersetzungen aus dem Französischen eröffnete. Diese Erstlingsarbeiten sind auch ein weiteres Zeichen dafür, wie sehr der junge Autor von dem Glauben erfüllt gewesen sein muß, daß die Kenntnis der französischen Sprache und Literatur für einen anzehenden Schriftsteller unerläßlich war. So wird schon das Verlangen, ein Mann der Feder zu werden, ihn zu eifrigem Studium der Franzosen angespornt haben.

Seine große Belesenheit in der französischen Literatur bezeugen übereinstimmend mehrere seiner Freunde, die und Berichte über ihn hinterlassen haben. So sagt Mrs. Piozzi in ihren "Anecdotes": Johnson was a great reader of French literature (Misc. I 334). Ganz entsprechend schreibt Thers: With French authors he was familiar (Misc. II 363), und bei Bodwell, der den Bericht eines ungenannten Freundes anführt, lesen wir: He spoke often in praise of French literature (Bosw. 503).

Wenn nun bas in feinen uns überlieferten Urteilen über die franabsische Literatur enthaltene Lob keineswegs ein uneingeschränktes ift, so muß immer berücksichtigt bleiben, wie angstlich Johnson stets barauf bebacht mar, teinem fremben Bolte eine Überlegenheit über England in irgend einer Beziehung offen einzuräumen: England überragt für ihn alle anderen mobernen Nationen. Bor allem aber ift es ihm barum zu tun, daß bei Vergleichen zwischen England und den fremden Bölkern die Überlegenheit über Frankreich hervortritt. 1) An den Gedanken muffen wir uns von vornherein gewöhnen, daß es Johnson, der, wie Carlyle sagt, "nichts weiter sieht und kennt als England, der der John Bull des geistigen Europa ist", 2) unmöglich ist, die Bedeutung der frangofischen Literatur für ihn im besonderm und für England im allgemeinen in vollem Umfange anzuerkennen. Als ein Selbstbekenntnis können jene Worte Johnsons in R. 93 betrachtet werden, daß es keinen Kritiker gabe, der bei einem Vergleich zwischen den Schriftstellern bes eigenen Landes und benjenigen eines fremben Bolkes ein einwandfreies Urteil fällen könnte (VI 140).

Er war ber Ansicht — so erzählt Maxwell von Johnson in seinem kurzen Bericht, den Boswell wiedergibt —, daß die Engländer ihren Boben sowohl als auch ihren Geist besser pflegten als irgend ein anderes Bolt;

<sup>1)</sup> Durch diese Berhalten Johnsons wird man an Abdison erinnert, bei dem diese Aussalfung jedoch nicht so tendenziös hervortritt und daher einwandsreier ersicheint. Wie Johnson stellt auch Abdison die Alten über die Modernen, unter denen er die Engländer höher schätzt als die Franzosen (Spectator N. 463); siehe Sander S. 68.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) His interests are wholly English; he sees and knows nothing but England; he is the John Bull of Spiritual Europe: let him live, love him, as he was and could not but be! (Carlyle IV 103).

boch gab er zu, daß die Franzosen, obgleich sie in teinem Gebiet der Literatur das Höchste geleistet hätten, in jedem doch sehr hoch ständen (Bosw. 176). Diese Anschauung, daß sich die Franzosen in allen Literaturzweigen ohne wirklich grundliche Erschöpfung irgend eines Teiles betätigt hätten, liegt auch ben übrigen zusammenfassenden Urteilen Johnsons zugrunde. So pflegte er zu fagen: "Die Franzosen zeichnen sich baburch aus, daß sie ein Buch über jeben Gegenstand besitzen" (Bosw. 503).1) Ein ander Mal läßt er sich folgendermaßen über die Franzosen vernehmen: The French writers are superficial, because they are not scholars, and so proceed upon the mere power of their own minds; and we see how very little power they have (Bosw. 125). Auf dasselbe läuft es ungefähr hinaus, wenn er ben Unterschied zwischen einem Engländer und einem Franzosen also befiniert: "Ein Franzose muß immerzu sprechen, ob er nun etwas von ber Sache versteht ober nicht: ein Engländer bagegen begnügt fich bamit nichts zu sagen, wenn er nichts zu sagen hat" (Bosw. 433).2) Am beutlichsten kommt das Berhältnis der beiden Literaturen, wie er es sich vorstellt, in der folgenden Außerung zum Ausdruck: There is, he said, perhaps more knowledge circulated in the French literature than in any other. There is more original knowledge in English (Bosw. 531).

Diese Urteile besagen also kurz folgendes: Die Franzosen gehen in die Breite (ihre Phantasie läßt sie über alles schreiben), ohne in die Tiefe zu dringen (sie sind keine gründliche Gelehrten); während die Engländer, wenn sie auch nicht wie jene auf allen Gebieten tätig waren, auf manchen um so gründlicher und hervorragender gearbeitet haben.

In einem in diesem Zusammenhange beachtenswerten Aufsatz in Id. 91 geht Johnson von der Bemerkung aus, daß es doch sehr widersinnig sei, die an und für sich schon so schwierige Erlangung einer gründlichen Bildung dadurch zu erschweren, daß man sich sein Wissen dei einem fremden Volke hole, während man es doch viel bequemer im eigenen Lande erlangen könne. Das aber geschähe in England; denn während die fremden Autoren die Gunst der Engländer genössen, würde die einheimische Literatur verachtet.

<sup>1)</sup> Bgl. Mrs. Blodd: His dislike of the French was well known to both nations, I believe, but he applauded the number of their books and the graces of their style (Misc. I 216).

<sup>2)</sup> Diese Oberstächlichkeit des Schaffens wurde den Franzosen häusig zur Last gelegt. Baillet (1649—1706) in seinen "Jugemens des Savants" sagt (S. 154), als er von den Fehlern und Mängeln spricht, die den Franzosen von anderen Nationen vorgeworsen würden: D'autres ont publié que le grand vice des François étoit de se contenter d'ésleurer les Sciences sans les aprosondir, de vouloir tout embrasser sans rien retenir, de vouloir goûter de tout, sans vouloir digérer rien de solide, en un mot de ne savoir les choses que supersiciellement.

Darauf sucht er im einzelnen zu beweisen, daß das ganz unberechtigt sei. Er räumt ein, daß für die, deren Leben dem Studium gewidmet ist, die Kenntnis der fremden Sprachen erforderlich ist, aber für denjenigen, der bloß zu seinem Vergnügen und zu seiner Unterhaltung lese, und der nicht nach literarischen Ehren trachte, böten die eigenen Schriftsteller alles, was er brauche, um seine Wünsche zu befriedigen.

Die englischen Dichter von Spenser bis Bove seien allen Autoren überlegen, beren sich der Kontinent rühmen könnte, und daher würden die Dichter ber andern Nationen, so bekannt sie auch feien, in England nur fehr wenig gelesen. 1) Ebenso fände auch jeder im eigenen Land alles, was in Mathematit und ben abstraften Biffenschaften miffenswert fei; mas bie "Renntnis ber Natur ber Körper" betrafe, fo fei England allen voran. Am flauesten verteidigt Johnson die englische Philologie und Kritit, die "nur sehr wenig fremder Bilfe bedürften". Indirett ift dies also boch ein Eingeständnis, daß die Engländer in diefer Hinficht den Frangofen nachständen. 2) In der Philologie hat er zweifelsohne das Wörterbuch ber französischen Atademie und andere grammatikalische und sprachwissenschaftliche Arbeiten im Auge. Schlieflich leat er noch dar, daß keine andere Literatur fich eines folden Schapes theologischen Wiffens rühmen könne, und bag auch bezüglich politischer Werte die Eng'ander fich felbft genügen konnten. 3) Bemerkenswert ift, daß er die Geschichtsschreibung und die Briefliteratur unerwähnt läßt; und dieser Zurudhaltung entspricht, daß er bei anderen Anläffen (R. 122, 152) die Rückständigkeit ber Engländer in diefen Zweigen

<sup>1)</sup> Hier spricht Johnson gegen sein bessers Wissen. Im grellsten Wiberspruche hierzu steht seine Besürchtung, die er fünf Jahre zubor geäußert hatte, daß durch die häusigen übersehungen aus dem Französischen, die den französischen Sathau wiedergaben, die Engländer schließlich dazu gebracht würden, einen Dialekt Frankreichs zu stammeln (IX 226, siehe später S. 16).

<sup>\*)</sup> Dies Bewußtsein der Rückständigkeit Englands in der Philologie kommt auch noch an anderen Stellen jum Ausbruck, bgl. IV 636 u. IX 227 (fiehe S. 14).

<sup>3)</sup> Es ift seltsam, daß Johnson, der hier zeigt, daß die Engländer ihre Bilbung in allen Wissenschaften viel besser durch einheimische Autoren erwerden können, im Borwort zum "Preceptor" (1748) für die englische Jugend selbst viele don Franzosen versaßte oder doch wenigsens französisch geschriebene Bücher aus den versichiedensten Wissensgebieten empsiehlt. Eine Zusammenstellung dieser Bücher, die alle an ihrer Stelle von uns erwähnt sind, dürfte den Widerspruch am deutlichsten hervortreten lassen: Für die Geometrie empsiehlt er Le Clerc und Tacquet; für die Gesschichte: Le Clerc's Compendium of History, Petavius's Rationarium Temporum, Scaliger's de Emendatione Temporum; für die Ktrchengeschichte: Dupin und Fleury; für die Olchstunst Bossu und Bouhours; für den Zeichenunterricht: The Jesuit's Perspective; für die Logik: Crousaz und Le Clerc; für die Philosophie Spectacle de la Nature; für die Kenntnis des Handels Dictionnaire de Commerce.

ber Literatur den benachbarten Nationen gegenüber bedauert; ihre Erswähnung hätte daher dem Zweck dieses Auflates, in dem er den französsischen Sinfluß bekämpft, wenig entsprochen. Daß dieser Auflat des Idler in erster Linie gegen Frankreich gerichtet ist, geht auch aus dem Schlußsatz hervor: "Laßt uns unsere Nachbarn nicht stolz machen, indem wir bei ihnen Hilfe suchen, die wir nicht nötig haben, noch unsern Fleiß durch Schwierigkeiten entmutigen, mit denen wir uns nicht zu belasten brauchen" (VIII 368).

So ftolz Johnson aber auch auf die Überlegenheit Englands über bas Frankreich seiner Zeit ist, so muß er doch zugeben, daß das einstmals anders war, und daß England seinem nachbarlichen Rebenbuhler gerade in literarischer Hinsicht sehr viel verdankt.

Nach Johnsons Anschauung ist die Literatur, beren Blüte für ihn in England erst mit dem Klassizismus beginnt, von Frankreich berübergekommen. Die Überlegenheit der englischen Literatur, auf die er stets hin= weist, hat nach seiner Auffassung ihre Grundlage in der französischen, und bies gibt er auch ausbrücklich zu. "Die Literatur", fagt er, "war lange Beit in Frankreich, bevor wir sie hatten. Paris war die zweite Stadt für das Wiederaufleben der Wiffenschaften. Italien hatte sie vorher; in Frankreich war nicht ihr erster Frühling, bochstens ihr zweiter, ein Frühling nach einem Winter. 1) "Was haben wir für die Literatur getan", fragt er, "was dem gleichtame, mas von den Stephani und anderen in Frankreich getan wurde! Unsere Literatur tam zu uns durch Frankreich." Aber hierauf — als befürchte er, Frankreich zu sehr zu loben — betont er wieber, daß nunmehr bie Engländer den Frangofen überlegen seien : "Wir find jest den Frangofen über in der Literatur, aber wir hatten fie in England erft lange nach ihnen. Jeber Mann, ber einen Degen und eine gepuderte Berude tragt, schamt sich, nicht literarisch gebildet zu sein. Ich glaube nicht, daß es in Frankreich ebenso ift. Aber tropbem ift in Frankreich febr viel Gelehrsamkeit, weil sie eine so große Bahl religiöser Inftitute besitzen, so viele Menschen, die nichts zu tun haben, als zu ftudieren . . . Wo viele Schuten find, find immer auch einige Treffer" (Bosw. 369). Bei biefer rühmenden Erwähnung der Klöfter hat Johnson sicher vor allem die Verdienste der Jefuiten, der Benedittiner, deren Bibliothet er bei seinem Aufenthalt in

<sup>1)</sup> Diese Außerung Johnsons ist nämlich die Antwort auf die Behauptung: Literature is upon the growth, it is in its spring in France; here it is rather passée (Bosw. 368). Dies will Johnson nicht zugeben. Der Frühling der Literatur sei bon Jtalien ausgegangen und nicht don Frankreich, wo es höchstens ein zweiter, ein Frühling nach einem Winter gewesen sei.

Paris mit großem Interesse besichtigte, 1) und nicht zuletzt auch ber Jansenisten von Port Royal im Auge.

England erhielt somit - um auf ben Hauptgebanken bes zitierten Baffus einzugehen — seine Literatur burch bie Bermittlung Frankreichs. Wann aber kam nach Johnsons Anschauung die Literatur von Frankreich nach England? Das geht beutlich aus seiner Darstellung ber englischen Literaturgeschichte, wie sie uns in den "Lives" entgegentritt, bervor. "Im 16. Jahrhundert", fagt er, "war England noch nicht ber Hauptort ber Literatur (capital of literature), als welcher es heute mit Recht gilt" (Life of Ascham, 1515—1568, IV 626). Waller und Denham bezeichnet er als die Reformatoren der englischen Dichtkunft (Lives, II 309); Denham nennt er "einen der Bater der englischen Boesie" (Lives, II 75) und bald barauf einen berer, die "ben Geschmad in England verbefferten" (ibid. II 81). Waller und Denham fteben aber an ber Spite ber Dichter, die, fich auf bie frangofische Literatur ftugend, bem Rlaffizismus in England zum Durchbruch verhalfen.2) Damit beginnt, wie wir bereits betont haben, für Johnson eigentlich erst die englische Literatur, und daraus geht bervor, in welchem Mage er diefe der frangofischen Dichtkunft zu Dank verpflichtet glaubt. 8)

Johnson verehrt das Frankreich, das das Studium des Altertums eifrig pflegt, das eine Literatur auf den Schönheitsbegriffen des Altertums aufbaute, und das diese dann England vermittelte. Diese Epoche der französischen Entwickelung ist es, der er die höchste Anerkennung zollt, indem er sie als "die Mittagsftunde des Wissens der Franzosen" bezeichnet.

## 2. Johnson und die französische Renaissance.

Nächst den Alten genießen die Gelehrten der Renaissance, "die ihre Sprache und ihren Stil mit so großem Erfolg nachahmten, und die mit so viel Fleiß daran arbeiteten, sie allgemein verständlich zu machen" (IX 347),

<sup>1)</sup> Siehe sein Pariser Tagebuch unter bem 25. Ottober 1775 (Bosw. 262).

<sup>2)</sup> Auch Goffe, ber ben englischen Rlaffigismus in englischen Berhaltniffen begrundet fleht, gibt ben Einfluß ber frangösischen Literatur au, fiehe S. 112.

<sup>\*)</sup> Diese Bebeutung Frankreichs war für England nach klassistischer Aufsfassung besonders groß, weit größer als der moderne Literarhistoriker zugibt. Für den Klassistien war die höchste Dichtung diesenige, die von Frankreich ausging; während die frühere Literatur, auch die Dichtung Shakespeares, mehr der Ausdruck eines noch in der Barbarei stedenden Bolkes war. Das war auch Johnsons Aufssassing. Um die Mängel Shakespeares zu entschuldigen, sagt er: The English nation, in the time of Shakespeare, was yet struggling to emerge from darbarity (IX 264).

Johnsons böchfte Achtung. In stattlicher Anzahl sind die Namen der italienischen, der französischen, der niederländischen und der deutschen Renaissance in seinen Werken vertreten, was auf eine gediegene Kenntnis jener Beriode schließen läßt. Daber ift es nur zu bedauern, daß er seinen Plan, bie Geschichte bes Wiederauflebens ber Wiffenschaften zu schreiben, nicht zur Ausführung gebracht hat. Daß er ein umfangreiches Werk dieser Art zu schreiben beabsichtigte, ift aus folgender Rotiz in einem Katalog geplanter Berte au ersehen: History of the Revival of Learning in Europe, containing an account of whatever contributed to the restoration of literature; such as controversies, printing, the destruction of the Greek empire, the encouragement of great men, with the lives of the most eminent patrons, and most eminent early professors of all kinds of learning in different countries (Bosw. 551). In Diefem Werke hatte Die frangofische Renaissance, nach der Art und Weise wie er ihrer gedachte und ber Rahl ber gelegentlich erwähnten Namen zu urteilen, eine hervorragende Rolle spielen müffen.

Bon den Homerübersetzungen Popes sprechend, faßt Johnson sein Urteil über jene Zeit, in der sich die Franzosen um die Wiederbeledung des Altertums bemühten, folgendermaßen zusammen: "In der Mittagsstunde ihrer Geschrsamteit (the meridian hour of their learning) waren die Franzosen in sehr löblicher Weise bestredt, ihre Sprache mit der Weisheit der Alten zu bereichern, sahen sich aber aus irgend einem Grunde genötigt, die griechische und römische Poesie in Prosa zu übertragen. Wer daher einen Autor zu lesen verstand, konnte ihn auch übersetzen. Vor solchen Nebenduhlern braucht man keine große Angst zu haben" (Lives, IV 125). Diese Versuche wurden nach Johnsons Weinung von den Engländern bald überslügelt, die auch vor metrischen Übersetzungen nicht zurückschrechten und darin mit Erfolg tätig waren, "ein Unternehmen", so sagt er in der Biographie Drydens, "auf das die Franzosen in Verzweislung zu verzichten scheinen, nnd daß wir lange unsähig waren, mit Geschick auszussühren" (Lives, II 387).

Bezüglich der einzelnen Vertreter der französischen Renaissance, die sich um das Studium des Altertums verdient gemacht haben, die aber in der französischen Literatur selbst nicht produktiv tätig waren, oder wenigstens bei Johnson in dieser Eigenschaft keine Erwähnung sinden, können wir uns mit einer kurzen Aufzählung begnügen.

"Was haben wir für die Literatur getan, was sich mit dem meffen könnte, was die Stephani für sie getan haben!" (Bosw. 369). Danach scheint er die Stephani für die verdienstvollsten Männer der Renaissance in Frankreich gehalten zu haben. Er meint damit die zwei bekannten Drucker und Berleger des 16. Jahrhunderts, Robert Estienne (1503—1559) und seinen bedeutenderen Sohn Henri Estienne (1528—1598). Dieser hat sich be-

sonders einen Namen gemacht durch die Beröffentlichung des "Thesaurus græcæ linguæ". Von ihm bejaß Johnson die 1560 erschienenen "Poetæ græci principes carminis heroici", wie das aus seinem Testament ersichtlich ist: To Mr. Windham: Poetæ Græci Heroici per Henricum Stephanum (Bosw. 551). Die genauere Renntnis dieser beiben humanisten kann Johnson aus einem Buch von Maittaire geschöpft haben, das Johnson als ein schwerfälliges (heavy) Buch bezeichnet. Michel Maittaire lebte von 1668-1747. Im Jahre 1709 erschien seine Beschreibung des Lebens und der Werte der Stephani: Stephanorum Historia, vitas ipsorum ac libros complectens, London 1709, von Johnson turz als Mattaire's [sic] account of the Stephani angeführt (Bosw. 430). Von diesem Manne, den er zwar als gelehrt rühmt, aber als einen unklaren, verworrenen Ropf von fehr wenig Geift bezeichnet, erwähnt Johnson ziemlich migachtend noch seine lateinische Gebichtfammlung: "Senilia", beren vollständiger Titel lautet: "Senilia sive poetica aliquot in argumentis varii generis tentamina, Paris 1742" (Bosw. 430, vgl. Hill's Bosw. IV 2). Am häufigsten begegnen wir dem Namen Scaliger in Johnsons Werken. Seine Erwähnungen, die sich auf Jules Cofar Scaliger (1484—1558) und Joseph Juste Scaliger (1540—1609) beziehen, verraten eine große Vertrautheit mit bem Leben und Wirken biefer beiben Gelehrten. Die beiden Bücher, die Johnson nennt, haben den jungeren zum Berfaffer. Bum Studium der Geschichte empfiehlt Johnson für die englische Sugend im Borwort aum Preceptor (IX 412): "De Emendatione Temporum", bessen vollständiger Titel lautet: "Opus de emendatione temporum accesserunt veterum Græcorum fragmenta selecta, cum notis, Baris 1583. Von Joseph Scaliger stammt auch die die Abstammung feines Geschlechtes behandelnde Schrift: Accurata Burdonum Fabulæ Confutatio, die sich in "Prayers and Moditations" vermerkt findet als: Confut. Fab. Burdonum (Misc. I 69).

Über Peter Ramus (Pierre de la Ramse 1515—1572) erfahren wir von Johnson, daß "er die Ruhe der Schulen störte" durch seine Bestämpfung der antiken Philosophie (Lives, II 137); dabei dürste Johnson wohl vor allem an die "Institutiones dialecticæ" (1543) gedacht haben, worin Ramus gegen Aristoteles vorgeht, dessen Philosophie er bereits in seiner Doktorthese im Jahre 1536 verworsen hatte. Johnsons Interesse an der modernen lateinischen Dichtkunst kommt zum Ausdruck in der Erwähnung des Gelehrten Passeratius (Jean Passerat 1534—1602), den er als einen guten, aber wenig bekannten Schriftseller rühmt, und von dem er das lateinische Gedicht "Nihil" wiedergibt (Lives, II 202) und seine selbstwersaste Grabschrift (ibid.), sowie diesenige auf Heinrich IV. erwähnt (IX 442). Passerat lateinische Gedichte erschienen 1597 unter dem Titel: Kalondæ

januariæ et varia quædam posmata, in welcher Sammlung sich auch bas 1587 veröffentlichte Gedicht "Nihil" sindet. 1) Außerdem bemerken wir noch eine ganz slüchtige Anspielung auf das 1655 erschienene Gedicht "Callipædia" des lateinischen Dichters Quillet (1602—1661) (Lives, III 40).

Hier mögen zum Schluß auch noch die von Johnson erwähnten späteren französischen Gelehrten angeführt werden, die sich ebenfalls um das Altertum verdient gemacht haben.

Nach Boswells Angabe (Bosw. 94) übersetzte Johnson für die engslische Übertragung des Brumon durch Mrs. Lenox eine Abhandlung über das griechische Lustspiel. Diese Angabe betrifft das 1730 veröffentlichte Bert: "Lo Theâtre des Grecs" des Jesuiten Pierre Brumon (1688—1742). Es enthält eine Sammlung von teilweisen Übersetzungen und zahlreiche Analysen griechischer Dramen mit Anmerkungen und drei Abhandlungen: "Sur le theâtre grec; Sur l'origine de la tragédie; Sur le parallèle du theâtre ancien et du theâtre moderne". — Die Übersetzungsliteratur der Franzosen ist dei Johnson vertreten durch die Namen La Valterie und Madame Dacier (Lives, IV 25). Die Homerübersetzung des Issuitenpaters Abbé de la Valterie erschien 1682; ihr folgte im Jahre 1699 diesenige der Madame Anne Dacier (1651—1720). — Von den französischen Interpreten des Horaz ist Le Fevre (1615—1672) rühmend genannt (IX 34).

## 3. Johnson und die französische Afademie.

Seiner Migachtung ber französischen Akademie hat Johnson wieders holt in äußerft braftischer Weise Ausbruck verliehen.

Er wurde bekanntlich zu seinem Wörterbuch durch Londoner Verlagsbuchhändler angeregt, die ein Wörterbuch nach dem Muster desjenigen der französischen Akademie herauszugeben gedachten und sich in diesem Borhaben an Johnson als den geeignetsten Mann wandten (I 170). Hawkins hat ganz Recht, wenn er annimmt, daß Johnson zum großen Teil zur Übernahme dieses Werkes "durch die Erwägung des großen Abstandes in diesem Zweig der Literatur zwischen den Engländern und den benachbarten Völkern bewogen wurde" (ibid.); 2) sagt doch Johnson selbst im Vorwort zum englischen Wörterbuch: "Ich habe dieses Buch, die Arbeit von Jahren, der

<sup>1)</sup> Über Johnsons Borliebe für die moderne lateinische Dichtkunft siebe unter Boileau S. 49.

<sup>2)</sup> Hawkins hat babei bie Börterbücher ber "Academia della Crusca" in Italien und ber "Academie française" im Auge.

Shre meines Vaterlandes gewidmet, bamit wir die Siegespalme der Philologie nicht länger ohne Kampf den Rationen des Festlandes zu überlassen brauchen" (IX 227).

Aber Johnson verbankt ber Arbeit ber frangösischen Atademie nicht nur die Anregung zu feinem Wert, sondern ihr Wörterbuch gewährte ibm auch wesentliche Anhaltspunkte für die Anlage des seinigen und somit eine bebeutende Erleichterung seiner Arbeit, was 3. B. zum Ausdruck kommt, wenn er in dem Entwurf ("Plan of an English Dictionary") hervorhebt, daß er sich bezüglich der Aufnahme wissenschaftlicher Ausdrücke nach den französischen Atademikern richten wolle, die diese ebenfalls zugelassen hätten (IX 169).1) Man sollte benten, daß Johnson im Hinblid auf den Borrang ber Franzosen, die schon ein halbes Jahrhundert vor den Engländern das Börterbuch der Atademie befaßen, auf dem er nun fußt, den Borteil, der ihm daraus erwuchs, dankbar auerkannt hatte. Weit gefehlt! Es ist nun allerdings zu bedenken, daß die beiben wegwerfendsten Urteile Johnsons über die frangofischen Atabemiker mundliche Außerungen sind. Bei diesen tam es ihm gewöhnlich in erster Linie auf eine schnelle, verblüffende und witige Entgegnung an, in benen er burchaus nicht immer das sagte, was er in Wirklichkeit bachte. Auch ift nicht zu übersehen, daß er in ben beiben folgenden Urteilen nicht allein die Akademiker im besondern, sondern auch ben Charafter ber Franzosen, die er als Bolt so geringschätte, im allgemeinen zu treffen sucht. Als ihn einer feiner Freunde barauf aufmerksam machte, daß er eine Arbeit — es war von dem geplanten Wörterbuch die Rebe — in brei Jahren vollenden wollte, zu der die französische Akademie, die aus vierzig Mitgliedern bestände, vierzig Jahre gebraucht hatte, erwiderte Johnson: "So ist es, das ift das Verhältnis. Vierzig mal vierzig ist sechzehnhundert; wie drei zu sechzehnhundert, so ist das Verhältnis eines Engländers zu einem Franzosen" (Bosw. 47). Bei dem ersten Erscheinen bes Wörterbuches gratulierte ihm ein Bekannter und erwähnte ben geringen Erfolg der Franzosen in dem entsprechenden Unternehmen. Johnson entgegnete: "Was tann man auch von Rerlen erwarten, die Froiche effen!" (Misc. I 183).

Größeres Gewicht ist seinen schriftlichen Meinungsäußerungen über bie französische Akademie und über die Institution einer Akademie überhaupt, wobei ihm die französische vorschwebt, beizumessen.

Mit Entschiebenheit bestreitet er ben Nugen einer Atademie für eine Sprache auf Grund folgender Erwägungen: Gine Atademie könne die Beränderung der Sprache nicht verhüten; die französische Sprache habe sich unter

<sup>1)</sup> Siehe unter Boileau S. 89 (IX 188).

ber Aufsicht ber Atademie auffällig verändert (IX 223). 1) Daher hält er ihre Arbeit, die Abfassung von Grammatiken und Wörterbüchern für wenig zweckmäßig und verdienstvoll. Wenn in England je eine Akademie errichtet werden sollte, von der er, "der die Abhängigkeit nicht vermehrt sehen möchte", hofft, daß der Geist der englischen Freiheit sie verhindere oder zerstöre, so solle sie nicht Grammatiken und Wörterbücher ausarbeiten, sondern ihr Augenmerk auf den Stil der Übersetzungen aus dem Französischen richten, die mit ihren französischen Redewendungen die englische Sprache verdürben, und es schließelich so weit brächten, daß die Engländer einen Dialekt Frankreichs pappelten (babble) (IX 226).

In einer Atademie sei es unmöglich, ein geschlossens, einheitliches Borgehen der Mitglieder zu erreichen. Es gehe viel Zeit und Kraft bei der Streiterei über die zu wählenden Mittel, die zum Ziele führen sollen, versloren (Adv. 15, IX 14 ff.). Persönliche Interessen, Neid, Zwietracht ständen der Ausschhrung hinderlich im Wege; auch bliede eine Atademie nie sich selbst gleich (Lives, III 380). Schließlich sei es noch eine Frage, wenn es endlich zu Beschlüssen gekommen sei, ob sie auch Anerkennung fänden (ibid.) Das fürchtet er besonders für England. In einem absolut regierten Staate, wo allen bestehenden Einrichtungen eine allgemeine Ehrerbietung gezollt werde, seien die Verhältnisse andere. "Die Erlasse einer englischen Atademie würden wahrscheinlich von vielen Leuten nur deshalb gelesen werden, damit sie um so sicherer wären, ihnen zu widersprechen" (Lives, II 209).

## 4. Johnsons Urteil über die bramatische Dichtung und über die Romanund Briefliteratur ber Franzosen.

Bezüglich bes Dramas stand Johnson ganz auf dem französischen Massizistischen Standpunkt. Wenn er auch die drei Einheiten für nicht unbebingt ersorderlich hielt, so entsprach die von Frankreich herübergekommene dramatische Kunst, die nach strenger Regelmäßigkeit strebte, doch mehr seinem Geschmack als das Theater Shakespeares. 2)

<sup>1)</sup> Hierfür führt er Le Courapers Urteil über Amelots Stil an, der schon etwas veraltet sei (siehe unter Johnsons übersehungen aus dem Französischen S. 21). Bon dieser Beränderung der französischen Sprache trot der Arbeiten der Mademie spricht er auch in den "Lives", II 209 und III 380. Überhaupt ist es zu beachten, wie oft Johnson auf diese Unzwedmäßigkeit der französischen Aademie zu sprechen kommt.

<sup>2)</sup> Bgl. hierüber Johnsons Borwort zu Shakespeare (IX 267), siehe unter Boltaire. Bezüglich Johnsons Anschauung von den dramatischen Regeln ist auch R. 156 zu vergleichen, wobei nicht zu vergessen ist, daß er hier viel freier denkt als zur Zeit der "Lives". Johnson tritt darin der Anschauung der Alten entgegen, daß sich nie niehr als drei Personen auf einmal auf der Bühne

Rur aus wenigen Bemerkungen läßt sich entnehmen, wie sich Johnson zu der französischen Bühne im besonderen verhielt. Daß er das französische Drama in seiner ganzen Anlage billigte, und daß er unter der englischen Bühne die nach dem französischen Muster reformierte verstand, geht daraus hervor, daß er beide identisiziert. Er tadelt Milton, daß er in "Samson Agonistes" die antike Tragödie der französischen und englischen Bühne vorgezogen habe (Lives, II 172).

Im Prolog zur "Irene" wendet sich Johnson gegen "die modernen Künste", durch bloß auf die Sinne wirkenden Mittel, wie Trompetenlärm und Donner, den Beifall der Zuschauer zu gewinnen; er habe dies in seinem Drama unterlassen:

To force applause no modern arts are try'd Shou'd partial cat-calls all his hopes confound, He bids no trumpet quell the fatal sound. Shou'd welcome sleep relieve the weary wit, He rolls no thunders o'er the drowsy pit. No snares to captivate the judgment spreads; Nor bribes your eyes to prejudice your heads (XI 219).

Diese Zeilen erinnern an zwei Aussätze im "Spectator" (Nr. 42, 44), worin Abdison in ähnlicher Weise mißbilligt, daß das englische Drama durch rein äußerliche Hilsmittel zu wirken such, indem es die Augen und Ohren der Zuschauer beeinflusse. Auch er verurteilt die Verwendung von Donner, Trommeln und Trompeten und verweist dabei auf die ruhige französische Bühne, die Johnson allerdings nicht zum Vergleich heranzieht, die ihm aber zweisellos ebenfalls vorgeschwebt haben wird.

Den im französischen Drama herrschenden Reim beanstandete Johnson jedoch; er sand ihn für die Verwendung im Drama ungeeignet. Dryden habe auf Anregung Karls II. nach dem Wuster der Franzosen reimende Tragödien geschrieben, "bis das Gefühl für das Passende in ihm überwog, und er sich schämte, noch mehr solcher Stücke zu versassen" (Lives, II 313).

Von den französischen Romanen sagt er im Vergleich mit denen Richardsons, sie seine wohl ganz nette Nippsächelchen (protty baubles), aber ein Zaunkönig sei doch kein Abler (Bosw. 176).

befinden sollen; ebenso willkürlich findet er die Bestimmung, daß ein Drama nie mehr als fünf Atte habe. Auch die Regel von der Einheit der Zett sindet er unbegründet. Wenn auch die Wahrscheinlichkeit ersordere, daß die Zettdauer der Handlung derzenigen der Ausschlichkeitens Stückes möglichst gleichkomme, so seid dach auch zu bedenken, daß das Wahrscheinlichkeitsgefühl der Zuschauer durch Zettunterschiede zwischen den einzelnen Atten nicht verletzt werde. Ebenso hält er die Wischung von Tragischem und Komischem im Drama für gerechtsertigt, weil sie dem wirklichen Leben entspreche (VII 96 ss.).

Unangenehm empfindet Johnson die Rückständigkeit der Engländer gegenüber den Franzosen in der Briefliteratur. Richt daß er dies unum= wunden eingesteht; aber seine Ausführungen lassen sein Bedauern erkennen.

Interessant ift es zu verfolgen, wie er im R. 152 seine Landsleute zur Bflege biefer Literaturgattung anregt. Da Johnson babei, wie aus bem Auffat hervorgeht, die reiche Briefliteratur der Franzosen im Auge hat, so muß, was er von "ben andern Nationen" sagt, vor allem auf diese be= zogen werben. Es sei auffallend, daß bie englischen Schriftsteller, die boch "vielleicht in Kraft und Geift, und seit kurzem auch in Genauigkeit und Feinheit ber Form" 1) sich mit ben Autoren jedes Landes messen konnten, nur febr wenig?) banach getrachtet hatten, sich burch bie Beröffentlichung von Briefen auszuzeichnen. Die Antwort, die man auf die Frage eines Ausländers, mober diefer Mangel rühre, zu geben habe, fei, daß ber Engländer Rleinigkeiten verachte und die Mitmenschen nicht mit Mitteilungen seiner perfönlichen Leiden und Freuden beläftigen wolle. 8) Ein flüchtiges Durchblättern ber "unzähligen" Briefe ber Schöngeifter Frankreichs zeige, baß andere Bölker sich von den gleichen Bersuchen nicht durch das Gefühl der Unfähigkeit abschrecken zu lassen brauchten, benn es sei nicht sonderlich schwierig, kleine Unglucksfälle als besonders schwere darzustellen, alltägliche Greignisse auszuschmuden, friecherische Schmeicheleien zu wiederholen, fnechtische .Hyperbeln zu häufen und "all das zu erzeugen, was Voiture (1598—1648) 1 und Scarron (1610-1660) an verächtlichem Zeug hinterlaffen hatten" (VII 70).

Man fragt sich unwillfürlich, warum Johnson, um die französische Briefliteratur zu kennzeichnen, als Bertreter gerade diese beiben auswählt,

<sup>1)</sup> Eine Anspielung auf den Klassismus, der in Pope in formeller Hinficht den Höhepunkt erreichte, so daß sich seitbem England in "Genauigkeit und Feinheit der Form" mit Frankreich messen konnte.

<sup>\*)</sup> Gelegentlich der Besprechung der Briefe Popes gibt Johnson einen knappen überblick über die, wie er sagt, sehr geringe englische Briefliteratur (Lives, IV 62).

<sup>\*)</sup> Wie sehr Johnson nichtsbestoweniger die Pstege der englischen Briesliteratur wünschte, geht aus seinem Borhaben, eine Briessammlung herauszugeben, unzweisdeutig hervor. In dem Katalog geplanter Werke sinden sich drei diesbezügliche Bermerke: A collection of Letters, translated from the modern writers, with some account of the several authors. Danach scheint er sich mit den französischen Briesschriftsellern näher beschäftigt zu haben, denn auf diese wird sich der allem die geplante Übersetung von Briesen beziehen. A dook of Letters, upon all kinds of sudjects; schließlich: A Collection of Letters from English authors, with a presace giving some account of the writers; with reasons for selection, and criticism upon styles; remarks on each letter, if needful (Bosw. 551).

<sup>4)</sup> Bottures Name begegnet uns noch einmal in ben Lives (II 316). Doch ift blese Erwähnung für uns von keiner Bedeutung, da Johnson an dieser Stelle kein eigenes Urteil über Boiture fällt.

wo es boch an bebeutenberen Beispielen keineswegs fehlte. Mabame be Maintenon und besonders Madame de Sévigns wären doch zwei Ramen gewesen, die den englischen Lesern viel bekannter waren, und die in der Briefliteratur einen weit höheren Platz einnehmen. Die Antwort auf die Frage, weshalb er jene beiden oderstächlichen Plauderer anführt, auf die seine Charakteristik der französischen Briefe sich allerdings anwenden läßt, gibt der Aussahlige seigen, beschalb doch keiner beneidenswerten Überslegenheit über die Engländer rühmen könnten, die, wie er im Id. 91 darlegt, ihren Nachbaren auf keinem Gediet der Literatur nachständen. So verächtlich aber hätte er von den Briefen der Nadame de Sévigns nicht reden können, wenn anders er nicht die Sorgen einer liebenden Mutter als nichtige und verächtliche Kleinigkeiten hätte bezeichnen wollen.

## 5. Johnsons Übersetungen ans dem Frangöfischen.

Seine Literarifche Laufbahn begann Johnson mit Übersehungen aus bem Frangofijchen (vgl. oben S. 7). Es ift bas nicht etwas rein Zufälliges; sonbern es ift sicher, daß er babei weniger seinen eigenen Geschmack als vielmehr ben feiner Zeit befragte. Johnson befand sich damals in großer vekuniärer Berlegenheit, der er durch eine literarische Arbeit abzuhelsen hoffte (Bosw. 17). "No man but a blockhead ever wrote except for money", fagte Johnson, 1) und wenn je, so galt damals für ihn diefer Grundsat. Der vekuniare Gesichtspunkt ift bei diesen Erstlingsarbeiten sicher der leitende gewesen. Daber richtete er sein Augenmert auf die frangofische Literatur, die sich bamals großer Beliebtheit erfreute. Doch gehören die beiden schlieflich von ihm gewählten Bucher der französischen Literatur nur insofern an, als er für seine Arbeiten die französischen Übersetungen des portugiesischen und des italienischen Werkes benütte. Er erinnerte sich der Schilderung einer Reise nach Abesspnien, die er im Pembroke College in frangofischer Sprache gelesen hatte (Bosw. 17), und die ihm jo viel Neues und Intereffantes zu bieten schien,2) bag er hoffte. bamit Anklang zu finden: beshalb, machte er fich an die Ubersetzung dieser Reise als an ein "nühliches und vorteilhaftes" Unternehmen. Aus der Bibliothet in Pembroke College lieh er das Buch,3) das ursprünglich in

<sup>1)</sup> Bgl. Leslie Stephen, S. 16 ff.

<sup>3)</sup> BgI. sein Bormort dur abessynston Reise: The sollowing relation is so curious and entertaining, and the dissertations that accompany it save Feber Le Grands so judicious and instructive, that the translator is consident his attempt stands in need of no apology, whatever censures may fall on the performance (IX 431).

<sup>\*)</sup> Hill nimmt an, daß Johnson dieses Buch nicht zurückgab, da es sich jetzt nicht mehr dort sindet.

portugiefischer Sprache von dem Jesuitenpater Lobo versaßt war und den Titel trug: "Voyage Historique D'Adyssinie du R. P. Jérôme Lodo de la Compagnie de Jésus, traduit du Portugais, continué et augmenté de plusieurs dissertations, lettres et mémoires", par M. Le Grand, Prieur de Neuville-les-Dames et de Prevessin. Foachim Le Grands (1653—1733) Übersehung war im Jahre 1728 erschieuen, während Johnson die seinige im Jahre 1735 in Birmingham heraußgab (Bosw. 17) unter dem Titel: A Voyage to Adyssinia dy Father Jérôme Lodo, a Portugese Jesuit, By Mr. Legrand. From the French, 1735.

Bon Le Grand sagt Johnson im Borwort, daß die Abhandlungen, die dieser den Reisebeschreibungen Lodos beifügte, tressend und lehrreich seien (IX 431), und daß er, odwohl er ein eifriger Anhänger der katholischen Kirche gewesen sei, große Mäßigung an den Tag gelegt habe. Doch tadelt er ihn, weil er dem Bericht seines Landsmannes Du Bernat mehr Gewicht als dem der portugiesischen Jesuiten beigelegt habe, aus keinem andern Grunde, als weil jener ein Franzose war (IX 434). Diese Übersetzung, von der Johnson in späteren Jahren sehr gering dachte (Bosw. 290), hat deshald eine besondere Bedeutung, weil sie Johnson Beranlassung gab, den Schauplatz des "Rasselas" nach Abesshusen zu verlegen.") Wie Murphy angibt, hat Johnson den Namen Rasselas aus demjenigen eines abessynsthen Generals Rassilo Christos, der in der Reisebeschreibung vorkommt, gebildet (Misc. I 415).

Auch mit der von ihm in Angriff genommenen Übersetzung der Gessichte des Konzils von Trient von Sarpi hoffte Johnson den Geschmack Bublitums zu treffen. Das erhellt aus seinem Briese an den Berlagssuchhändler Cave. Jenes Buch, schreibt er, erfreue sich in England solcher Beliebtheit, daß er hoffe, eine Übersetzung werde eine gute Aufnahme sinden (Bosw. 24). Im Oktober 1738 erschien denn auch eine Ankündigung seiner Übersetzung des Werkes des Italieners Paul Sarpi, die unter Zuhilsenahme der Anmerkungen der französsischen Übersetzung von Le Couraver angesertigt worden sei. Doch nachdem einige Bogen gedruckt waren, gab man das Unternehmen auf, da es von anderer Seite ebenfalls in Angriff genommen wurde (Bosw. 32). Die von Johnson benutzte französsische Übersetzung des Pierre Französsis Le Couraver (1681—1776), der lange Zeit in England lebte (von

<sup>1)</sup> Bgl. hierüber Hawkins I 366 und Emerson S. XXII.

<sup>2)</sup> Der Brief ist am 2. Just 1737 geschrieben; in ihm beißt es: The History of the Council of Trent having been lately translated [1736] into French and published with large notes by Dr. Le Courayer, the reputation of that book is so much revived in England, that, it is presumed, a new translation of it, from the Italian, together with Le Courayer's Notes from the French, could not fail of a favourable reception (Bosw. 24).

1732 ab), erschien 1736 unter bem Titel: "Histoire du Concile de Trente de Fra Paolo Sarpi traduite par le P. Le Courayer avec des notes." Ex bestand damals bereits eine französische Übersetzung von Nicolas Amelot de la Houssaye: "Histoire du Concile de Trente de fra Paolo Sarpi traduite par le sieur de la Motte Josseval [Pseudonym für Amelot]. Auf diese Übersetzung spielt Johnson in einem Brief an Cave an. 1) Le Courayer saste von ihr, daß ihr Stil schon etwas veraltet sei (un peu passé). Dieses Urteil hat Johnson später angeführt, um zu zeigen, daß sich die französische Sprache trop der Arbeit der Atademie sichtlich verändert habe (IX 223). 2)

Boswell schreibt aus inneren Gründen Johnson auch die Übersetzung von Abbe Guyons "Dissertation on the Amazones" zu (Bosw. 36). Der französische Geschichtsschreiber Abbe Guyon (1699—1771) veröffentlichte 1740 die "Histoire des Amazones anciennes et modernes."

Außerdem übersette Johnson noch je eine kleine Abhandlung von Brumop 3) und Fontenelle (siehe S. 104).

# 6. Einige Quellen, aus benen Johnson seine Renntnis der französischen Literatur fcopfte.

Bewor wir zur Besprechung ber einzelnen Autoren übergehen, bürfte es angebracht sein, in aller Kürze die Chrestomatien, Zeitschriften und Wörter-bücher, die Johnson erwähnt, und die ihm daher mutmaßlicherweise Weg-weiser bei seinem Studium der französischen Literatur gewesen sind, zusammen-zustellen.

An der Spitze steht das große Wörterduch von Pierre Bayle (1647—1706): "Le Dictionnaire historique et critique". Wie es schon Addison ein steter Begleiter auf seinen Streifzügen durch die französische Literatur gewesen ist, 4) so wird es sicherlich Johnson ebenfalls große Dienste geleistet haben, was auch aus seinem Urteile hervorgeht. Er bezeichnet es als ein sehr nützliches Werk, besonders für diejenigen, die den biographischen Teil der Literatur liebten, der ihn selbst am meisten interessiere (Bosw. 117). 5)

<sup>1)</sup> In dem oben erwähnten Brief (S. 20, Anm. 3) lesen wir: The French had a version by one of their best translators [vor Le Courager] (Bosw. 24).

<sup>\*)</sup> Slehe unter "die französische Alabemie" (S. 15).

<sup>3)</sup> Siehe unter "Johnson und die französische Renaissance" (S. 14).

<sup>4)</sup> Bgl. Sanber, S. 109.

bawiins behauptet ebenfalls, daß Johnson die Lebensbeschreibungen großer und gelehrter Männer sehr gern gelesen habe. Zwei ober drei Jahre vor seinem Tode habe er sich an einen seiner Freunde gewandt mit der Bitte, ihm ein Berzeichnis solcher Biographten in französischer Sprache zu geben, die gut und natürlich geschrieben wären (XI 208).

— Eines seiner Lieblingsbücher, das er zu empfehlen pflegte, war, wie Hawkins angibt: "Le Dictionnaire portatif" des Abbé L'Avocat [sic]. Hawkins meint damit Ladvocat (1709—1765), dessen "Dictionnaire historique portatif de grands hommes" im Jahre 1752 erschien. — Wie aus seinem Nachlaß ersichtlich ist, besaß er das französische Wörterbuch von Martiniere (1662—1746), dessen Hauptwerk: "Dictionnaire geographique, historique et critique" in den Jahren 1726—30 erschienen war. — An anderer Stelle empsiehlt er: "Le Dictionnaire de Commerce", dessen Reichshaltigkeit und Genauigkeit er rühmt (IX 419, 423). Auch dieses besand sich in seiner Bibliothek (Bosw. 559).

Durch Zeitschriften scheint fich Johnson über die Erzeugnisse ber frangöfischen Literatur stets auf bem Laufenden erhalten zu haben. Go berichtet Dr. Abams, daß er bei Johnson englische sowohl als auch frembländische literarische Zeitschriften gesehen habe (Bosw. 75). Boswell bringt diese Studien in Berbindung mit bem scheinbar fehr ernst erwogenen Blane Johnsons, eine "Bibliotheque" nach dem Borbild Le Clercs, Bayles und Barbeyracs herauszugeben (Bosw. 76). Er hatte vor, sich darin über alle Zweige der fremden und einheimischen Literatur zu äußern. Jean Le Clerc (1657—1736) gab eine "Bibliothèque universelle et historique" (1686-1693, in 25 Bben) heraus und darauf die "Bibliothèque ancienne et moderne" (Amfterdam 1714—1726, 29 Bbe). Bei Banle hatte Johnson wohl neben bem bereits besprochenen "Dictionnaire" die periodische Zeitschrift "Nouvelles de la république des lettres", gegründet 1684, im Auge. Jean Barbeyrac war einer der Redakteure der "Bibliotheque raisonnée des ouvrages des savants de l'Europe" (1728-1753) und der "Nouvelle Bibliothèque ou Histoire littéraire des principaux écrits" (1738-1744).

Johnson scheint auch ein ständiger Leser des "Journal des Savants" gewesen zu sein. Als ihn der König Georg III. im Jahre 1767 fragte, wie er über das "Journal des Savans" urteile, entwickelte Johnson kurz die Geschichte dieser Zeitschrift') und sagte, daß sie früher sehr gut redigiert gewesen sei, was er gegenwärtig nicht sagen könne (Bosw. 151). Bon geringer Bedeutung ist die Erwähnung des "Journal de Trévoux".<sup>2</sup>) Wir erfahren nicht, ob Johnson diese Zeitschrift kannte, und wie er über sie dachte. Er erwähnt nur, daß Atterbury (1662—1732) als Berbannter

<sup>1)</sup> Das "Journal des Savants" erschien zum erstenmal am 5. Januar 1665, wurde jedoch schon nach 13 Nummern wegen vielsacher Angriffe aufgehoben, im solgenden Jahre wurde es wieder aufgenommen. In den Jahren 1702—1792 wurde es von einer Kommission von Gelehrten und Schriftstellern redigiert.

<sup>\*)</sup> Diese Zeitschrift wurde von den Jesuiten von Trévoux herausgegeben.

in Frankreich darin eine gegen ihn gerichtete Beschuldigung gelesen habe (Lives, II 470).

Bon Anspielungen Johnsons auf Chrestomatien frangosischer Dichtungen ift uns nur eine bekannt, die aber von um so größerer Bebeutung ift. Im Borwort zu ben "Lives" fagt er, baß er ursprunglich vorgehabt babe, iebem Dichter eine kurze Ginleitung vorauszuschiden, abnlich benjenigen, bie sich in den frangösischen Miscellanies fänden, die nur wenige Daten und eine allgemeine Darstellung enthielten; jedoch habe er diesen Rahmen überschritten, "von dem Bunfche beseelt, nütliches Bergnügen zu bieten" (Lives, II 3). Wenn wir nun die "Lives" auf ihre Ginrichtung bin prufen, finden wir, daß Johnson im groken und ganzen seinem ursprünglichen Borbaben doch treu geblieben ift. Auerst gibt er eine knappe, mehr oder weniger eingehende Zusammenstellung ber wichtigeren Daten ber Dichterleben und bann folgt eine Betrachtung bes Wertes und ber Bebeutung ihrer Werke und ihres Wirkens im allgemeinen. In Frankreich waren solche Sammelwerke (Recueils) sehr beliebt; besonderer Berbreitung erfreute sich die 1659 unter dem Titel "Poésies choisies" veröffentlichte Sammlung, die Gebichte von Corneille, Benferade, Scubery usw. enthielt. Welche von diefen "Recueils" Johnson im besonderen im Auge hatte, gibt er nicht an. 1) Doch bietet Hawkins dafür einen Anhalt (I 532). Auf einen von einer Dame und von ihm felbst (H.) gemachten Borschlag hin habe Johnson als Form seiner Lebensstizzen diejenige gewählt, in der die Gräfin d'Annois (b'Aulnon 1650—1705) bas Leben der französischen Dichter geschilbert habe in ihrem "Recueil des plus belles pièces des Poètes françois".

<sup>&#</sup>x27;) Eine Anspielung auf diese "Recueils" sindet sich in den "Précieuses Ridicules": Madelon. Nous avons une amie particulière qui nous a promis d'amener ici tous ces messieurs du Recueil des pièces choisies (Sc. X). — Bosmell macht Johnson auf Gombauld's "Recueil des Poètes" ausmerssam, woraus Prior nach Angabe des Lord Halles Entlehnungen gemacht haben sollte (Bosw. 413). Gombauld war eine hervorragende Persönlichseit im Hôtel Rambouillet; er starb im Jahre 1666. An diesen Wins denst Johnson vielleicht, wenn er in Prior's Biographie sagt: I have traced him among the French Epigrammatits, and have been informed that he poached for prey among obscure authors (Lives, III 151).

# Die einzelnen Autoren.

#### Antoren bes 16. und 17. Jahrbunderts.

### Montaigne.

Johnson führt Montaigne nur ein einziges Mal an. Die Erregung, in die er dabei gegen den französischen Essawisten gerät, läßt nicht gerade auf eine große Hochachtung seitens Johnsons schließen, wie ja auch Addison diesem Franzosen ziemlich kuhl und kritisch gegenüberstand (vgl. Sander S. 75).

Im R. 13 spricht Johnson über die Tugend der Berschwiegenheit, die nach seiner Ersahrung eine äußerst seltene unter den Menschen ist. 1) Er unterscheidet zwei Arten von Geheimnissen: solche, deren Offenbarung niemandem nachteilig ist, und die uns ganz allein betreffen — sie zu erzählen, sei Torheit; solche, die uns von andern anvertraut wurden — ihre Enthüllung verurteilt er unter allen Umständen als Berrat. Es hätten sich zwar "einige begeisterte, unvernünstige Eiserer sür die Freundschaft" gestunden, die den Satz versochten und vielleicht auch geglaubt hätten, daß ein Freund auf alles Anspruch habe, was dem andern gehört, und daß es daher eine Verletzung der Freundschaft sei, ihm irgend ein Geheimnis vorzuentbalten. So habe Montaigne behauptet, daß es kein Treubruch wäre, einem Freunde ein Geheimnis zu erzählen, denn die Zahl der Leute, die es teilten, werde dadurch nicht vermehrt, da zwei Freunde in Wahrheit eins seien (V 84).

Solche Anforderungen an echte Freundschaft stellt Montaigne in der Tat. Was der eine besitht, gehöre auch dem andern, 2) bis zu dem Grad, daß bei dem Tode des einen die Pflicht der Erziehung und Versorgung

<sup>1)</sup> Der gleichen Anficht war La Bruthère: Il n'y a guère qu'une naissance honnête, ou qu'une bonne éducation, qui rendent les hommes capables de secret (Oeuvres I 244,78).

<sup>\*)</sup> Johnson hielt Gemeinsamkeit des Besitzes unter Freunden für unmöglich, vgl. Adv. 62: Serenus was one of those exalted minds who thought community of possessions the law of friendship (IX 40). Über Johnsons Anschauung von der Freundschaft siehe sein Berhältnis zu La Bruyere S. 71.

seiner Kinder dem andern zusalle; denn zwei Freunde seien zwei Körper mit einer Seele. Solche Freundschaft hebe daher alle andern Berpflichtungen und Bersprechen auf: Si l'un commettoit à votre silence chose qui feust utile à l'aultre de sçavoir, comment vous en desmeslierez-vous? L'unique et principale amitié descoust toutes aultres obligations: le secret que j'ay iuré de ne deceler à un aultre, ie puis sans pariure communiquer à celuy qui n'est pas l'aultre, c'est moy (De l'amitié, Oeuvres I 178).

Eine solche Auffassung der Freundschaftspflichten verwirft Johnson als einen Trugschluß. Daß sich ein Schriftsteller sinden könnte, der eine Behauptung, die soweit von Wahrheit und Vernunft entsernt sei, zu stützen wagte, hätte er nicht für möglich gehalten, und kann er sich nur so erklären, daß dieser zeigen wollte, wie weit seine Phantasie reiche, und mit welcher Kraft er einen Grundsatz durchzusühren verstehe. Johnson entgegnet ihm: Nur solche Dinge können unter Freunden gemeinsam sein, die jeder als eigen besitzt, und die er vernichten oder veräußern kann, ohne einem dritten zu schaden. Ohne diese Einschräntung könne es überhaupt kein Vertrauen und kein Geheimnis unter den Menschen geben; denn der erste Freund könne sich dann berechtigt glauben, dem zweiten und dieser dem dritten und sosort ein Geheimnis mitzuteilen, die es schließlich den wieder erreiche, von dem es auszing, und der es geheim gehalten wissen wollte.

ž

7

Ė

٠,٠

:: 1:

<u>.</u> ;

...

٠,٠

10.00

ت.

٠,

c: :

٠ ت ؛

13

مبتهنيه

كخلاه

rál:

ونسين

مترال

بتغلث

#### Malberbe.

Die Kenntnis, die Johnson in seinen Schriften von Malherbe (1555—1628) verrät, machen die Annahme, daß er die Werke diess Dichters gekannt hat, nicht notwendig. Was er über ihn berichtet, kann er in der Biographie, die Malherbes Schüler Racan (1589—1670) uns gesliefert hat, gelesen haben. Daß diese Biographie tatsächlich die Quelle ist, aus der er schöpfte, wird durch die Kritik, die er an ihr in einem Rambler-Aussach (Kr. 60) übte, unzweideutig bewiesen.

In bieser Abhanblung spricht Johnson siber die Bedeutung und den Wert der Biographie. Bon einer guten Lebensbeschreibung, die dem Leser auch Borteile in moralischer Hinsicht zu dieten vermag, verlangt Johnson, daß sie uns weniger von den äußeren Ereignissen und den Taten und Ersfolgen des Menschen erzähle, als vielmehr von seinen häuslichen Tugenden und Gepstogenheiten. Es gäbe jedoch viele Verfasser von Lebensbeschreibungen, die diese Aufgabe nicht erfüllten, "die selten einen andern Aufschluß geben, als aus öffentlichen Dokumenten gewonnen werden könnte, die eine Lebenssgeschichte zu schreiben glauben, wenn sie eine chronologische Reihenfolge von Handlungen und Beförderungen bieten", ohne daß wir etwas über die

Eigenart des Menschen selbst ersahren. Wenn sie dann und wann sich herbeisließen, die Welt über besondere Tatsachen (particular facts) zu unterrichten, so seien sie in ihrer Auswahl nicht immer glücklich. Als Beispiel für eine solche Biographie, wie sie nicht sein soll, führt er die Schilberung des Lebens Malherbes an. 1) Es könne ihn unmöglich befriedigen, wenn er "von dem gelehrten Biographen" ersahre, daß Malherbe 2) zwei vorherrschende Ansichten gehabt habe: one, that the looseness of a single woman might destroy all her boast of ancient descent; the other, that the French beggars made use very improperly and barbarously of the phrase "noble Gentleman", because either word included the sense of both (V 385).

Mit "bem gelehrten Biographen" meint Johnson Racan, dessen Lebenssbeschreibung Walherbes diese beiden Mitteilungen bietet. Doch ist Johnsons Biedergabe, was die Art der Erwähnung und Aufzählung betrifft, ungenau, insosern als sie dazu angetan ist, einen ungünstigeren Eindruck von Nacans "Memoires sur la vie de Mr. de Malherbe" zu geben, als sie verdienen.

Racan hat — was zu seiner Verteidigung gesagt sein mag — teine Lebensbeschreibung im strengen Sinne des Wortes, sandern nur eine Zussammenstellung von Gedanken und Aussprüchen Walherbes bieten wollen, deren Auswahl allerdings meist eine wenig glückliche ist. Aber er hat die beiden Außerungen, die Johnson aus vielen andern willkürlich herausgegriffen hat, mit keinem Wort als "zwei vorherrschende Ansichten" (two predominant opinions) Walherbes bezeichnet. Ohne jedes eigene Urteil und ohne auf Vorausgehendes Bezug zu nehmen, erzählt er, einen neuen Absatz beginnend: Il [Malherbe] ne pouvoit souffrir que les pauvres, en demandant l'aumône, dissent: "Noble gentilhomme"; et disait que cela était superflu, et que s'il étoit gentilhomme il étoit noble (Oeuvres I, LXXII).

Vier Seiten später begegnen wir der andern Äußerung. Racan erwähnt sie als Beispiel dafür, wie sehr Malherbe die Dinge verachtete, die sonst von den Menschen gewöhnlich am höchsten geschätzt würden: Tout son contentement étoit d'entretenir ses amis particuliers....... du mépris qu'il faisoit de toutes les choses que l'on estime le plus dans le monde. En voici un exemple: il disoit souvent à Racan que c'étoit folie de se vanter d'être d'une ancienne noblesse, et que plus elle étoit ancienne, plus elle étoit douteuse, et qu'il ne fallait qu'une

<sup>&#</sup>x27;) Ganz entsprechend lautet übrigens das Urteil, das Lalanne über diese Biographie gesällt hat: Les mémoires que Racan a rédigés..... sont une précieuse source de renseignements sur la vie de Malherbe; mais..... il faut convenir qu'ils ne sont guère honneur à son tact et à son discernement (Oeuvres de Malherbe I, XLIV).

<sup>2)</sup> Johnson schreibt Malherb, in den Lives richtig Malherbe.

femme lascive pour pervertir le sang de Charlemagne et de saint Louis; que tel qui se pensoit être issu d'un de ces grands héros étoit peut-être venu d'un valet de chambre ou d'un violon...... (Oeuvres I, LXXVI).

Johnson ist demnach bei der Wiedergabe ein Fehler aus der Feder geflossen, der den Gedanken sinnlos macht, und der ihm bei nochmaligem Durchlesen hätte auffallen müssen. Dwas kann es bedeuten, daß durch die Leichtsertigkeit einer Frau ihr Stolz auf eine alte Abkunst zunichte wird? Ihre Abkunst bleibt doch immer dieselbe, wie sie auch leben mag; nur diesienige ihrer Nachkommen wird durch ihren Fehltritt eine andere, als sie wähnen.

Daß sich neben unbebeutenben und nichtssagenden Beobachtungen in Racans Biographie auch solche finden, die der Erwähnung wert sind, gibt Johnson stillschweigend dadurch zu, daß er sich noch zweimal auf Urteile Walherbes stütt — ohne ihre Quelle näher anzugeben —, die er ebenfalls in Racans Memoiren gelesen haben muß.

Johnson führt im R. 118 aus, daß die meisten Menschen so von den täglichen Sorgen des Lebens in Anspruch genommen seien, daß sie nicht verstehen könnten, "weshalb Tage und Nächte über Studien zugebracht werden sollten, die immer wieder zu neuen Studien führen, und die, nach Malherbes Bemerkung, doch nicht den Preis des Brotes heradzusehen imftande seien (VI 303)." Hierdei hat Johnson zwei von Nacan erzählte Äußerungen Malherbes im Sinn: Un jour que M. de Mesiriac, 2) avec deux ou trois de ses amis, lui apporta un livre d'arithmétique d'un auteur grec nommé Diophante, que M. de Mésiriac avoit commenté et ses amis lui louant extraordinairement ce livre, comme un travail fort utile au public, M. de Malherbe leur demanda s'il feroit amender le pain et le vin. Il sit presque une même réponse à un gentilhomme de la religion qui l'importunoit de controverse, lui demandant pour toute réplique si on boiroit de meilleur vin, et si on vivroit de meilleur blé à la Rochelle qu'à Paris (Oeuvres I, LXIX).

Bei der Besprechung einiger Verse Drydens, deren Vergleiche und Bilder er als unnatürlich verwirft, erinnert sich Johnson der Kritik, die Walherbe an Versen mit einem ähnlichen Bilde geübt hat. In dem Jubel-

<sup>1)</sup> Über das hastige und stüchtige Entstehen der meisten Ramblernummern ugl. Boswell: [Johnson] told us, "almost all his Ramblers were written just as they were wanted for the press; that he sent a certain portion of the copy of an essay, and wrote the remainder, while the former part of it was printing. When it was wanted, and he had fairly sat down to it, he was sure, it would be done" (Bosw. 300).

<sup>\*)</sup> Bachet be Méstriac lebte von 1581—1638.

gebicht, in dem der vielseitige Dryden den König Karl II. begrüßte, in "Astræn Redux" (1660), sagt er hyperbolisch:

And welcome now, great monarch, to your own! Behold the approaching cliffs of Albion.

It is no longer motion cheats your view;
As you meet it, the land approacheth you,
The land returns, and in the white it wears
The marks of penitence and sorrow bears.

Sohnson bemertt zu dieser Beweglichkeit des Landes, er wisse nicht, ob dieser minderwertige Einfall nicht auch noch entlehnt sei: A French poet read to Malherde some verses in which he represents France as moving, out of its place to receive the king. "Though this" said Malherde, "was in my time, I do not remember it" (Lives, II 393). Racan berichtet über diesen Spott seines Weisters: [Malherde] avoit aversion contre les fictions poétiques, et en lisant une épître de Régnier<sup>1</sup>) à Henri le Grand qui commence:

"Il étoit presque jour, et le ciel souriant....."
et où il feint que la France s'enleva en l'air pour parler à Jupiter et se
plaindre du misérable état où elle étoit pendant la Ligue, il demandoit à
Régnier en quel temps cela étoit arrivé, et disoit qu'il avoit toujours demeuré en France depuis cinquante ans et qu'il ne s'étoit point aperçu
qu'elle se fût enlevée hors de sa place (Oeuvres I, LXXI).

Es wird nötig sein, Regniers Berse zum Vergleich heranzuziehen, um die Ahnlichkeit der Darstellung bei ihm und Oryden prüsen zu können. Regnier spricht in dem "Discours au Roy", der mit dem von Racan zitierten Verse beginnt, von einer Nymphe, die in größter Not den König um Hilfe sleht. Aus der Schilberung geht hervor, daß niemand anders als Frankreich diese Nymphe ist; von ihr sagt der Dichter:

Apres quelque priere en son coeur prononcée La Nimphe en le quittant au ciel s'est elancée,

Et son corps dedans l'air demourant suspendu etc. (Oeuvres S. 161).

Auf diese Stelle dürfte sich wohl die Kritik Malherbes beziehen. Aus Johns Worten, einer freien Bersion des Racanschen Berichtes, scheint hervorzusgeben, daß er selbst-die Berse Régniers nicht kannte, sondern sich bei der Bersmutung der Entlehnung nur auf Racan stützte; denn die Verse der beiden Dichter weisen so wenig Ahnlichkeit auf, daß von einer Nachahnung nicht die Rede sein kann. 2)

<sup>1)</sup> Mathurin Régnier, Satyrendichter, lebte von 1573—1613.

<sup>\*)</sup> Bolleau hat fibrigens ein ganz ähnliches Bild gebraucht. Er läßt in der "Epitre au Roi" (1675) Felsen sich bewegen:

Je crois voir les rochers accourir pour m'entendre (Oeuvres II 105). Diesen Bergleich hat Dryben, bessen, astresa, redux" 1660 erschien, nicht gesamm.

#### Boilean.

Das größte Lob, das Johnson je einem Franzosen gespendet hat, tann Boileau für sich in Anspruch nehmen: Boileau will be seldom found mistaken (Lives, II 356). Und dieses Lob ist nicht das einzige; ihm reiht fich gleichwertig die Bemerfung an: He surely is no mean writer, to whom Boileau shall be found inferior (Lives, IV 133). Diese Außerungen laffen uns ahnen, daß Boileau eine bevorzugte Stellung in Johnsons Wertschätzung eingenommen haben muß, was uns denn auch von anderer Seite bezeugt wird. Johnsons große Freude an Boileaus Werken verbürgt uns Mrs. Piozzi, die mit ihm lange Jahre hindurch im engsten Berkehr stand; 1) auch Murphy betont, daß er ein ausgesprochener Bewunderer Boileaus war (Misc. I 416). Für jeden Kenner des Charafters Johnsons ist es überflüffig hinzuzufügen, daß diese Bewunderung keine knechtische war, daß er nicht kritiklos alles annahm, was er bei Boileau fand, ober wie sich Tyers ausdrückt, daß "er keinen Kritiker von dem Bücherbrett herunternahm, weder Aristoteles, noch Bossu, noch Boileau", um von ihnen zu borgen (Misc. II 372). Davon werden wir uns balb felbst überzeugen können.

Die Verehrung Johnsons für Boileau hatte jedoch ihre Grenzen. Sie war vor allen Dingen nicht immer gleich groß. Ganz äußerlich werden wir hierauf badurch hingewiesen, daß die Belege für sie aus der letzten Hälfte von Johnsons Schaffen stammen; zudem sinden wir die weitaus meisten Anspielungen in den "Lives", während wir vorher dem Namen des französischen Kritikers nur selten begegnen, was man ja allerdings auch darauf zurücksühren könnte, daß Johnson im Beginn seiner literarischen Lausbahn vor allem als Moralist und weniger als Kritiker tätig war, während ihm später die "Lives" häusig Gelegenheit boten, sich auf Boileau zu berusen. Aber auch innere Gründe gestatten uns zu behaupten, daß Boileau bei Johnson zuerst nicht in so hohem Ansehen stand. Erinnern wir uns des Urteils Johnsons über die europäische, also auch die französische Kritik. Wie verächtlich spricht er da von den modernen Kritikern! Willkürlich seien sie bisher in der Ausstellung ihrer Regeln versahren und nicht nach bestimmten, unveränderlichen Gesetzen. Reben den Borzügen der Alten hätten sie auch

¹) Johnson was a great reader of French literature and delighted exceedingly in Boileau's works (Anecdotes, Misc. I 384).

<sup>2)</sup> We owe few of the rules of writing to the acuteness of criticks, who have generally no other merit than that, having read the works of great authors with attention, they have observed the arrangement of their matter or the graces of their expression, and then expected honour and reverence for precepts which they never could have invented: so that practice has introduced rules, rather than rules have directed practice (R. 158, VII 107).

beren Fehler angenommen. Dieser Tabel muß natürlich auch Boileau treffen; ja ihn im besonderen, denn wir werden sehen, daß Johnson als Stüge seiner Behauptung zwei Ansichten kritisiert, die Boileau in seiner "Art postique" (Chant II, v. 71) ausgesprochen hatte.

Auf die Beschäftigung mit Boileau weist uns auch Johnsons Borhaben bin, eine Geschichte ber Kritit von Ariftoteles bis auf die jungfte Reit zu ichreiben. Wann Johnson diesen Blan faßte, ist ungewiß. Erwähnt wird diese Geschichte der Kritik mit dem ausführlichen Titel: "History of Criticism as it relates to judging of authors from Aristotle to the present age, an account of the rise and improvement of that art, of the different opinions of authors, ancient and modern" (Bosw. 551) unter einer Masse anderer geplanter Werke, von denen er keines auch nur begonnen hat, in einem Katalog, den er kurz vor seinem Tode seinem Freunde Langton gab. Bei einigen ber geplanten Bucher stehen Daten aus ben Jahren 1752/53. Um jene Zeit werden wohl auch die anderen Blane entstanden sein. Dag wir dieses Berzeichnis nicht allzu ernst nehmen, auf jeden Fall nicht baraus schließen durfen, daß Johnson fich mit bem Stoffe ber einzelnen Themen näher beschäftigt hat — wie das Boswell andeutet —, daß es vielmehr plöglich aufsteigende Gebanten und Ginfalle find, die er notierte, um fie später vielleicht einer naberen Untersuchung bezüglich ihrer Berwendbarkeit zu unterziehen, bafür spricht die große Bahl und die große Berschiedenartigkeit der Stoffe dieser Werke. 1) Unter ihnen sind auch folche ermähnt, an die er in seinen späteren Jahren nie gedacht haben murde, so die allegorischen Dichtungen, die uns auf die erste Hälfte seines Schaffens verweisen, die Rambler-Periode, in der er die Allegorie sehr liebte (siehe S. 45), mahrend er sie zur Zeit der "Lives" verabscheut. Rach 1766 bürfen wir das ganze Verzeichnis sicher nicht ansehen, da er Anfang 1767 bem Rönig gegenüber äußerte, er glaube genug geschrieben und feine Rolle als Schriftsteller ausgespielt zu haben (Bosw. 150). Einen Anhalt für die Zeitbestimmung der Entstehung des Planes der "History of Criticism" kann uns R. 158 geben, wo er über ben gegenwärtigen Stand der Kritik ganz Europas spricht. Diefer Auffat läßt sich nahezu als eine Ankundigung zu jener geplanten Geschichte der Kritik auffassen, als eine ausführliche Besprechung des Nebentitels: an account of the rise and improvement of that art.

In seinem letten Lebensjahre sehen wir ihn noch einmal in die Lekture

<sup>1)</sup> So finden wir allein im Januar 1753 die Titel folgender Werte verzeichnet:

1. A collection of Proverbs from various languages, Jan. 6,—53; 2. A collection of Stories and Examples, like those of Valerius Maximus, Jan. 10,—53; 3. From Aelian, a volume of select stories, perhaps from others, Jan. 28,—53.

Boileaus vertieft. In seiner "Biographical Sketch of Johnson" berichtet uns Thers, daß Johnson "kürzlich" Boileaus Werke gelesen habe (Misc. II 363). Da diese Skizze wenige Tage nach Johnsons Tod, noch im Dezember 1784 verfaßt ist, läßt sich das "kürzlich" doch höchstens auf das verstossene Jahr beziehen. Damit können wir vielleicht in Verbindung bringen ein Zitat aus Boileau in einem Briese Johnsons vom 12. Juli 1784.

Aber nicht die Werke Boileaus allein, sondern auch dessen Biographie haben Johnsons Interesse erregt, nach einigen zufällig erwähnten biographischen Sinzelheiten zu schließen. Zur Erlangung solcher Kenntnisse über das Leben Boileaus lagen nun allerdings die Verhältnisse sehr günstig. Boileaus Werke waren gleich nach seinem Tode von seinem Freunde, dem Abvokaten Brossette (1671—1743), herausgegeben worden. Diese Ausgabe ist am Fuß der Seiten mit Anmerkungen zu Boileaus Werken versehen, die aus dem langjährigen, intimen Verkehr mit dem Dichter geschöpft sind. Dadurch hat sie eine große Bedeutung; sie ist für das Studium Boileaus unentbehrlich und für uns um so wichtiger, als Johnson alle Einzelheiten von Brossette weiß.

In der Biographie Congreves weist Johnson gelegentlich der Besprechung einer Lüge dieses Dichters auch auf eine Unwahrheit Boileaus Ludwig XIV. gegenüber hin (Lives, III 156). Congreve hatte behauptet, er sei in Eugland geboren (Lives, III 156), während andere Frland als sein Heimatland bezeichneten. ) Johnson rechnet ihm diese Berleugnung seines Geburtslandes nicht als ein schweres moralisches Berbrechen an; denn, meint er, solche Unwahrheiten, die niemandem schaden, die nur die Eitelkeit eingäbe, würden zu leicht geäußert, und einmal ausgesprochen, widerwillig aufrecht erhalten. Da er als Beispiel hierfür Boileau anführt, so sehen wir, daß er auch ihm seine Lüge nicht übel nimmt. Dieser Dichter, fährt Johnson fort, der für einen strengen Moralisten gehalten zu werden wünschte, habe durch salsch Daten eine kleine Lüge, die er einst Ludwig XIV. gegensüber getan hätte, zu verheimlichen gesucht.

Worin ist nun Boileau dem König gegenüber der Wahrheit untreu geworden, und welches sind die falschen Daten? Über eine solche Unwahrheit berichtet Brossette, daß Boileau, als Ludwig XIV. ihn eines Tages fragte, wann er geboren sei, erwidert habe, daß die Zeit seiner Geburt der ruhmreichste Umstand seines Lebens sei: "Je suis venu au monde une année avant votre Majesté, pour annoncer les merveilles de son Règne" (B.—Br., Oeuvres, I XXIX). Daß Johnson diese Anekote von Brossette weiß, wird uns dadurch zur Gewißheit, daß er etwas ironisch die

<sup>1)</sup> Nach dem DNB. ist Congreve am 12. Febr. 1670 (Johnson gibt an 1672) in Bardseh Grange bet Leeds in Porfshire geboren. Die Bezeichnung seines Geburts-landes beruhte also auf Wahrheit.

falfche Angabe Boileaus mit den Borten seines "Bewunderers" begründet: "Boileau, who desired to be thought a rigorous and steady moralist, having told a petty lie to Lewis XIV. continued it afterwards by false dates; thinking himself obliged, in honour, 1) says his admirer, to maintain what, when he said it, was so well received."

Großen Gefallen hatte Johnson an Boileaus langsamem und sorgfältigem Arbeiten (Lives, II 358):

> Vingt fois sur le métier remettez votre ouvrage, Polissez-le sans cesse et le repolissez, Ajoutez quelque fois et souvent effacez. (Art poétique, chant I. v. 172 ff.; Oeuvres II 185.)

Dieser Rat tont uns in den verschiedensten Bariationen und Tonarten auch aus Johnsons Werken entgegen. 3) Gegenüber dem hastigen und

i) "in honour" ist kursiv gedruckt, wohl um die Entlehnung aus Brossette anzubeuten [vgl. im Text obliged in honour mit: engage d'honneur].

<sup>\*)</sup> Im Borwort zu der Ausgade seiner Werke dom Jahre 1701 sagt Boiseau, er sei nun bereits mehr als 68 Jahre alt: Comme c'est ici vraisemblablement la dernière édition de mes ouvrages que je reverrai, et qu'il n'y a pas d'apparences, qu'âgé comme je suis de plus de soixante et trois ans, et accablé de deaucoup d'insirmetés, ma course puisse être encore sort longue, le public trouvera don que je prenne congé de lui dans les sormes (Oeuvres I 23). Herzu bemerkt Brossette, daß Boiseau damals bereits 64 Jahre alt war; bgs. auch Epître V, (Oeuvres II 52); Epître X, (Oeuvres II 131).

<sup>3)</sup> The widest excursions of the mind are made by short flights frequently repeated; the most lofty fabricks of science are formed by the continued accumulation of single propositions (R. 137, VI 419). Er empfiehlt dem Schriftfteller, seine Arbeit nach ihrer Bollendung sorgsältig durchzusesen (Adv. 138, IX 160). Bon Pope sagt er: He was one of those sew whose ladour is their pleasure: he was never elevated to negligence, nor wearied to impatience (Lives, IV 105). Bgs. serner R. 169 (VII 171 ff.); R 111 (VI 253); Adv. 138 (IX 160); Lives (II 389, 427). Doch Johnson selbst hat diesen Ratschlag in der ersten Zeit seines Schaffens nicht befolgt; wie schnell und flüchtig er seine Rambleraussätze versaßte und seinen "Rasselas", beweist Boswell (S. 51 u. 93, siehe auch unter Malherbe S. 27, Anmerkg. 1); allerdings kann er zu seiner Rechtsertigung ansühren, daß die pekuniäre Not ihn dazu awang, womit er auch andere Dichter entschuldigt.

schnellen Schaffen Drydens (Lives, II 358), der zu seiner "Ode on Cocilia's Day" nur 14 Tage gebraucht hatte, betont Johnson die Geduld und den Fleiß Boileans, dessen "Equivoque" (Satire XII, Oeuvres I 335), eine Dichtung von nur 346 Zeilen, 11 Monate seines Lebens zur Absassum und drei Jahre zur Durchsicht in Anspruch genommen habe (Lives, II 358). Auch das weiß Johnson von Brossette, der in einer Anmertung zur Satire XII sagt: Il [l'auteur] emploia onze mois à la faire et trois ans à la corriger (B.-Br. Oeuvres I 215).

Weit häufiger als die Werke jedes anderen französischen Dichters zitiert Johnson diejenigen Boileaus oder Stellen und Gedanken daraus. Es ist dies zum Teil darauf zurückzuführen, daß Boileau nicht nur auf seine Landsleute, sondern auch auf die Engländer einen mächtigen Einfluß ausgesibt hat. 1) Die Absassiung der "Lives" brachte es mit sich, daß Boileau häusig nur deshalb genannt ist, um Beziehungen dieses oder jenes englischen Dichters zu Boileau zu erwähnen.

So erfahren wir, daß Boileau der Lieblingsschriftsteller des Grafen Rochester war (Lives, II 198); daß dieser in seiner "Satire on Man" (Lives, II 201) Boileau start benutzt hat (Satire VIII); daß nach dem Borbild von Boileauß "Address à son Esprit" (Satire IX) Popes "Epistle to Arbuthnot" versaßt ist;") daß Priors Burleste der "Ode on Namur" (Oeuvres II 480) "in einigen Teilen große Lustigkeit und Zierlichkeit besitzt, die ihr immer Leser verschaffen wird" (Lives, III 147); daß Blackmore einen Bergleich zwischen Dennis und Boileau anstellt, der sehr zugunsten des ersteren außfällt. 3) Auch die Bemerkung, daß die Geschichte von dem Quacksalber in dem "Essay on Translated Verse" des Lord Roscommon (1633?—1685) Boileau entlehnt sei (Lives, II 213), ist von keiner größeren Bedeutung.

Boileaus Sathre gegen die Frauen (Satire X) schäfte Johnson nicht so hoch, wie Popes "Character of Women" (Lives, IV 133). Zur Begründung seiner Borliebe sagt er, daß Pope mit viel größerer Scharssichtig-

<sup>1)</sup> Bgl. Sanber, S. 77 ff.

<sup>\*)</sup> Johnson hat bei diesem Hinweis auf Bolleaus "Address à son Esprit" (Lives, IV 75) augenscheinlich die Satire IX im Auge, die Bolleau mit dem Berse beginnt: C'est à vous, mon Esprit, à qui je veux parler (Oeuvres I 229). Hill ist dagegen der Ansicht (Lives III 177, n. 1), daß Johnson daset auf die "Epstre, à mes Vers" d. t. Epstre X (Oeuvres II 128 sf.) verweisen will.

<sup>3)</sup> Lives, III 175, bezüglich dieser von Johnson unrichtig zitierten Stelle bei Blackmore (Preface to Alfred, S. 2) flehe Hills Anm. Lives II 239.

<sup>4)</sup> Johnson denkt dabet an den Anfang des IV. Gesanges der "Art poétique": Dans Florence jadis vivoit un médecin,

Savant hâbleur, dit-on, et célèbre assassin etc. (Oeuvres II 277). Seq. Giff, Lives I 237, n. 1.

keit die weibliche Natur ersorscht und weibliche Borzüge hervorgehoben habe. Dieser Zusat kann uns andeuten, daß Johnson Boileau deshalb verurteilt, weil dieser nur die Laster des weiblichen Geschlechtes erwähnt und diese geradezu als allgemein hinstellt. 1) Auf jeden Fall können wir mit Sichersheit behaupten, daß Johnson diese einseitige Schilberung des Weibes nie gesbilligt hat, denn, mag er auch hin und wieder über ihre Citelkeit spotten, — verachtet hat er die Frauen nie, sondern oft eine große Verehrung für sie bekundet. 2)

Auch bei einem Bergleich zwischen dem "Lutrin" (Oeuvres II 325 st.) und dem "Rape of the Lock" läßt Johnson den Franzosen den kürzeren ziehen (Lives, IV 123). Er ist nicht damit einverstanden, daß Dennis (1657—1734) Popes "Rape of the Lock" des Mangels einer Moral beschuldigt") und das Gedicht aus diesem Grunde unter Boileaus "Lutrin" stellt. Es kann ja sein, meint er, daß weder der eine noch der andere die Welt viel besser gemacht haben, als sie sie vorsanden, 4) aber wenn sie beide etwas erreicht hätten, so wäre leicht zu sagen, wer sich mehr verdient gemacht hätte. Die Grillen, die Launen, die Berdrießlichseit und Eitelkeit der Frauen, säten Zwietracht in den Familien, erfüllten Häuser mit Mißbehagen und arbeiteten dadurch dem Glück des Lebens mehr entgegen als der Ehrsgeiz des Klerus in vielen Jahrhunderten.

Betrachten wir nun, nachdem wir einige Urteile Johnsons über Boileau und seine Werke kennen gelernt haben, wie er sich zu ben afthetisch-kritischen

<sup>1)</sup> Dasselbe Urteil über Boileaus Satire hatte schon Abbison gefällt (vgl. Sanber, S. 88).

<sup>\*)</sup> Bgl. die Schilberung der Prinzessin Nekahah im "Rasselas"; der Aspasia in der "Irene"; das Urteil des alten Gelehrten im "Rasselas" (Chap. XLX, XI 131), des Abbildes Johnsons; ferner Bosw. 282.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) The purpose of the poet [Pope] is, as he tells us, "to laugh at the little unguarded follies of the female sex". It is therefore without justice that Dennis charges the "Rape of the Lock" with the want of a moral, and for that reason, sets it below the "Lutrin", which exposes the pride and discord of the clergy.

<sup>4)</sup> Es ift bles die häufig wiederholte Rlage Johnsons, daß die Welt sich sehr schwer besser läßt. Books of morality are daily written, yet its influence is still little in the world (Adv. 137, IX 151); She [Truth] indeed advanced, but she advanced slowly; and often lost the conquests which she lest behind her, by sudden insurrections of the appetites, that shook off their allegiance, and ranged themselves again under the banner of her enemy (R. 96, VI 162 ss.). We see that volumes may be perused with attention, to little effect, and that maxims of prudence or principles of virtue, may be treasured in the memory without influencing the conduct. Of the numbers that pass their lives among books, very sew read to be made wiser or better (R. 87, VI 401); bgl. ferner: R. 50 (V 322 ss.); 77 (VI 39); 87 (VI 97); 155 (VII 90).

Anschauungen Boileaus stellt, wie sich der Kritiker mit dem Kritiker untershält und auseinandersetzt.

Eine bemerkenswerte Übereinstimmung verrät Johnson mit Boileau in der Wertschätzung der Geselligkeit für den Menschen im allgemeinen und für den Dichter im besondern. In einem Briefe an seinen Freund Langton, den er davor warnt, sich aus der Gesellschaft seiner Bekannten zurückzuziehen und sich dem Nichtstun hinzugeben, ruft Johnson diesem zu:

"Que les vers ne soient pas votre éternel emploi, Cultivez vos amis!"

einen Bers, den Boileau an "seinen Schüler" gerichtet habe (Bosw. 540). Boileau gibt in seiner "Art postique" (Chant IV v. 121 ff.) diesen Ratschlag den Dichtern im allgemeinen, doch wie Brossette uns berichtet, hatte er dabei vor allem La Fontaine im Auge: "qui n'avait pour tout mérite que le talent de faire des vers", 1) in dem wir also den "Schüler" Boileaus zu erkennen haben. Auch Johnson kann den Dichtern und Geslehrten gar nicht genug raten, aus ihrer Büchereinsamkeit ans Licht der Gesellschaft zu kommen. 2)

Was macht benn bie Gesellschaft so notwendig für den Dichter? Boilean gibt zur Antwort:

C'est peu d'être agréable et charmant dans un livre. Il faut savoir encore et converser et vivre (Art poét. IV 122 ff.).

Als eine freie Übersetzung hiervon mutet uns Johnsons Bemerkung an: "To read, write and converse in due porportions is therefore the great business of men of letters" (Adv. 85, IX 67). Also um die Kunst der Unterhaltung zu lernen, sollen die Dichter die Gesellschaft aufstuchen, denn die klassistische Zeit legte einen unglaublichen Wert auf die Konversation. 3) Wie Boileau und seine Zeit betrachtete auch Johnson die Konversation als einen "Prüfstein" des Geistes (Bosw. 464); 4) wie Boileau,

<sup>1)</sup> Broffettes Worte in ber Anmerkung zu Bers 121.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>) Der Dichter und Gelehrte soll die Gesellschaft aufsuchen, bgl.: R. 157 (VII 101); 159 (VII 115); 168 (VII 167); 173 (VII 198); 179 (VII 229); Adv. 85 (IX 66); 131 (IX 144); Bosw. 303.

<sup>3)</sup> Über die Bebeutung, die Johnson der Konversation zuschreibt, vergleiche: Id. 84 (VIII 135 ff.); XI 207; Bosw. 482.

<sup>4)</sup> Um die Ühnlichkeit zwischen Johnson und jener Pertode der französischen Literatur in der Wertschäuung der Kondersation zu erkennen, vergleiche man solgende Stellen: He [Johnson] had, however, all his lise habituated himself to consider conversation as a trial of intellectual vigour and skill (Bosw. 464). Ebenso bestrachtete Chapelain (1595—1674) die Unterhaltung, er bezeichnet die Gesellschaft des Hötel Rambouillet als "pierre de touche de l'honnête homme". Mile. Scuderh (1607—1701) zog die Tuiserien dem Lande vor, "parce qu'on y est mieux pour

so glänzte auch Johnson in geistreichen, witzigen und schlagfertigen Reben und Antworten; auch für Johnson war der kein vollkommener Dichter, der nur zu dichten verstand, 1) und wenn er von einem geistreichen Manne reden hörte, so fragte er zuerst: "What is his conversation?" (XI 207). Doch noch aus einem andern wichtigen Grund war die Bertrautheit mit der Gesellschaft für den Dichter erforderlich. Der Gegenstand der klassistischen Dichtung ist der Mensch, den man nur in der Gesellschaft kennen und schilbern lernen konnte. Deshalb sagt Boileau:

Etudiez la cour et connaissez la ville, L'une et l'autre est toujours en modèles fertiles <sup>2</sup>)
(Art poétique, Chant III v. 391).

Deshalb predigt auch Johnson den Dichtern: 3) Geht früh in die Gesellschaft; dort findet ihr den Menschen, der stets im Mittelpunkt eures Interesses steben soll. Auch könnt ihr euch nur dann den Menschen verständlich machen, wenn ihr ihre Ausdrucks- und Denkweise genau kennt; für einen einsamen Gelehrten ist das unmöglich; wie wollt ihr die Menschen

causer". Johnson, um zu zeigen, wie unfinnig ber Bunfch sei, unter Bilben zu leben, fagt: What a wretch must he be, who is contented with such conversation as can be had among savages (Bosw. 366). Die Konversation ist der höchste Genuß des Lebens — Mile de Scudéry: La conversation est le plus grand plaisir de la vie et presque le seul. Ganz so spricht Johnson von dem anregenden Leben in Condon: When a man is tired of London, he is tired of life, for there is in London all, that life can afford (Bosw. 345). Durch bie Konversation follen Renutnisse erworben werden: Barissas (1624—1696) behauptete, "que de dix choses qu'il savait, il en avait appris neuf par la conversation". Bon Johnson berichtet uns Samtime: He had a great opinion of the knowledge procured by conversation (XI 207). Auch Anregung zur Tugend gemährt die Konversation: Mile. de Scudéry: La conversation est le moyen le plus ordinaire d'introduire non seulement la politesse dans le monde, mais encore la morale la plus pure et l'amour de la gloire et de la vertu. Johnson: In solitude if I escape the example of bad men, I want likewise the counsel and conversation of the good ("Rasselas", Chap. XXI, XI 62). (Die Beispiele aus der französischen Literatur sind nach Lauson S. 372 zittert).

<sup>1)</sup> Bon William Groome (1689—1745) fagte er: I have formerly heard him described as a contracted scholar and a mere versifyer, unacquainted with life and unskilful in conversation (Lives, III 414).

<sup>2)</sup> Bgl. hiermit Johnson, ber von Millon sagt: He had read much, and knew what books can teach; but had mingled little in the world, and was desicient in the knowledge which experience must confer (Lives, II 172). A great city is, to be sure, the school for studying life and: "The proper study of mankind is man" as Pope observes (Bosw. 368).

<sup>3)</sup> Sgl. R. 4 (V 22); 11 (V 67); 37 (V 240); 77 (VI 41); 136 (VI 411); 168 (VII 167); 180 (VII 233); 208 (VII 393); Lives (III 414); "Rasselas", Chap. X (XI 31); Chap. XXI, XI 62; XI 173.

bessern — und das ist eure heiligste Pslicht!) — wenn euch ihre Laster unbekannt sind, wie erfolgreich auf sie einwirken, wenn ihr nicht personlich unter ihnen weilt? So lautet kurz zusammengefaßt die unermüdlich wieder-holte Mahnrede an die Dichter und Gelehrten.

In dem bekannten Briese Johnsons an Lord Chesterfield (Bosw. 68) 2) fällt uns ein französisches Zitat auf. Johnson schildert, wie er beim ersten Besuch von dem Eindruck, den der Lord auf ihn gemacht habe, überwältigt gewesen sei, und wie er gehosst habe, sich nun rühmen zu können, "le Vainqueur du vainqueur de la terre" zu sein. 3) In dieser Hossinung sei er aber bitter getäuscht worden. Da er von ihm nicht die geringste Unterstützung ers halten habe, so sähe er sich auch nicht verpslichtet, ihm sein Werk zu widmen.

"Je chante le vainqueur des vainqueurs 4) de la terre" so besinnt das Epos "Alaric" von Georges Scubéry. 5)

Es ift schwerlich anzunehmen, daß Johnson ben einen mittelalterlichen Stoff behandelnben "Alario" je gelesen hat. 6) Aber bei Boileau finden

1) Bgl. Johnson und Bolleau in folgenden Stellen. Johnson: To deliver examples to posterity, and to regulate the opinion of future times, is no slight or trivial undertaking; nor is it easy to commit more atrocious treason against the great republick of humanity, than by falsifying its records and misguiding its decrees (R. 136, VI 411; bgl. aud; R. 77, VI 41, f. unter La Brunder S. 70); Bolleau:

Que votre âme et vos moeurs peints dans vos ouvrages,

N'offrent jamais de vous que de nobles images.

Je ne puis estimer ces dangéreux auteurs

Qui de l'honneur, en vers, infames déserteurs,

Trahissant la vertu sur un papier coupable,

Aux yeux de leurs lecteurs rendent le vice aimable.

(Art poétique, Chant IV 91).

- 2) Philipp Dormer Stanhope, Earl of Chesterfield (1694-1773).
- b) When upon some slight encouragement I first visited your Lordship, I... could not forbear to wish, that I might boast myself: "Le vainqueur du vainqueur de la terre".
  - 4) Johnson mußte seinem Zwed entsprechend "du vainqueur" schreiben.
  - 5) Georges Scudéry (1601—1667) berfaßte 1654 ben "Alaric", ber beginnt: Je chante le vainqueur des vainqueurs de la terre,

Qui sur le Capitole osa porter la guerre,

Et qui sut renverser par l'effort de ses mains

Le trône des Césars et l'orgueil des Romains,

L'invincible Alaric, ce guerrier héroique . . .

°) Johnson hatte eine große Abnetgung gegen das Mittelalter; er verspottet die "Chevy Chase" in Lives, III 109; er macht die "Reliques of ancient English poetry" Dr. Percys lächerlich (I 389); vgl. serner R. 177 (VII 218); IX 201; 254: Bosw. 204. Es ist dies auch ein Zug, den Johnson mit Boileau gemein hat, vgl. Art poétique, Chant III, v. 241:

O le plaisant projet d'un poète ignorant, Oui de tant de héros va choisir Childebrand! wir diesen Vers zweimal, 1) und zwar jedesmal scharf getadelt. Die Wahrscheinlichkeit ist deshalb viel größer, daß Johnson ihn aus Boileau kennt, zumal wir an die betreffenden Stellen in Boileau noch einmal in einem Rambler-Auffatz (Nr. 158) erinnert werden, wo er die sich an sie knüpsende Ansicht einer scharsen Kritik unterzieht (vgl. unten). Auf Johnson scheint, wie aus dem Briefe hervorgeht, der Vers einen günstigen Eindruck gemacht zu haben; will er doch damit die stolze Siegeszuversicht, die ihn damals beseelte, ausdrücken; aber auch Boileau wendet sich nicht gegen den Vers an und für sich — er rühmt ihn sogar als einen ziemlich vornehmen<sup>2</sup>) —, sondern gegen die Stelle, an der er steht. Scudery hat ihn nämlich an den Ansang seines Gedichtes gestellt. Ein solcher Ansang soll aber nach Boileaus Meinung schlicht sein:

Que le début soit simple et n'ai rien d'affecté. N'allez pas dès l'abord sur Pégase monté, Crier à vos lecteurs d'une voix de tonnerre: "Je chante le vainqueur des vainqueurs de la terre".

(Art poétique, Chant III v. 268 ff.).

Es sei lächerlich, so viel gleich im ersten Bers zu versprechen, dem was könne der Dichter noch Größeres bieten nach einem so großen Geschrei (Rosloxion II)! Besser sei es, wenig zu versprechen und viel zu halten, benn dann sei es dem Dichter möglich, uns mit den Wundertaten seines Helden zu überraschen.

Johnson widersetzt sich dieser Ansicht (R. 158), ohne jedoch Boileau zu nennen, in einer Polemik gegen Abdison. Er verteidigt einen prunkvollen Eingang, dessen Zweit es sei, unsere Erwartung zu erregen. Diese Aufmerksankeit solle aber auch hingehalten werden, einiges müsse daher entdeckt, anderes verheimlicht werden, der Dichter dürse weder zu viel offenbaren, noch zu wenig versprechen; weder vollskändig unterlassen, den geistigen Appetit zu erregen, noch ihn unmittelbar befriedigen. Größe des Ausdrucks müsse unser Interesse wachrusen; aber Ereignisse dürsten nicht vorweggenommen werden. Boileau und Johnson stimmen also darin überein, daß eine Dichtung im Ansang nicht gleich alles sage, was sie uns bringen will, daß der Dichter nicht mehr versprechen soll, als er halten kann. Darauf kommt es auch Boileau am meisten an, nur weichen sie darin von einander ab, daß der eine Einsachheit der Eingangszeilen betont, während der andere einen gewissen Prunk für angebracht hält.

<sup>1)</sup> Art poétique, Chant III v. 268 ff. und Réflexion II (Oeuvres III 166).

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Ce vers est assez noble, et est peut-être le mieux tourné de tout son ouvrage, mais il est ridicule de crier si haut et de promettre de si grandes choses dès le premier vers (Réflexion II, Oeuvres III 166).

In bemselben Auffat bespricht Johnson noch eine wichtige Frage, in ber er ebenfalls Boileau entgegentritt. Boileau hatte in seiner "Art poetique" (Chant II), als er die einzelnen Dichtungsgattungen behandelte, den freien und hohen Flug, den die Obe nehmen dürfe, gerühmt. Sie könne, wie eine Biene, die von Blume zu Blume fliegt, überall das Beste und Süßeste naschen, sie sei an keine Regeln gebunden:

Son style impétueux souvent marche au hazard, Chez elle un beau désordre est un effet de l'art (Art poét. Chant II v. 71).

Diese Freiheit der Lyrik buldet Johnson nicht (R. 158, VII 108 ff.); er wendet sich gegen die Kritiker, die sie von all den Gesehen und Regeln, durch die andere Dichtungsgattungen eingeschränkt sind, befreien wollen, die ihr gestatten, "die Schönheiten der Übergänge zu vernachlässigen, loszuskürmen in entsernte Gediete und ohne Hindernis von einer Szene, die die Phantasie ihnen vormalt, zur andern zu schweisen" (VII 109). Die Nachsahmung der Alten hält Johnson hier für unangebracht, den bei diesen ließe sich das freie Wesen ihrer Lyrik wohl verstehen; sie seien noch nicht an genaue Untersuchungen gewöhnt gewesen und hätten noch Freude an den unvermittelten, überraschenden Gedanken gehabt; aber sür uns zieme sich allein systematisches Denken (systematical roasoning). Dieser Angriff bildet eine zu direkte Erwiderung auf die Boileauschen Verse, als daß wir zweiseln könnten, Johnson habe dabei nicht vor allem diesen Kritiker im Auge gehabt.

Große Sorgsalt verwenden beibe auf die Wahl der Worte, worin Johnson Boileau als sein Borbild bezeichnet. In seinem "Plan of an English Dictionary" teilt er unter anderm mit, daß er in seinem Wörters buch barbarische und unreine Ausdrücke durch eine Anmerkung über ihre Verwerslichseit brandmarken wolle, und darin folge er Boileau, der den Akademikern geraten habe, die schöngeistigen Schriftsteller ihres Landes auf Sprachunreinheiten hin durchzusehen (IX 188), damit diese Dichter zu keiner Zeit zur Verberdnis der Sprache beitragen könnten. 2) Auch darin sind

<sup>1)</sup> Boileau hielt sich überhaupt in allem viel ängstlicher an die Alten als Johnson, der, wenn auch mit Berehrung, so doch mit einem klaren, ungetrübten Urteil an sie herantritt; am knappsten wird diese Stellung gekennzeichnet durch die Borte: a soder deserence to reputation long established, without a blind adoration of antiquity (Adv. 92, IX 68).

<sup>2)</sup> Diesmal läßt uns Broffette im Stich; für ihn tritt aber d'Olivet ein mit seinem Bericht über ein mit Boileau geführtes Gespräch in seiner "Histoire de l'Académie française" (Bb. II 103): Quoi, dit-il [Boileau], l'Académie ne voudra-t-elle jamais connaître ses sorces? Toujours bornée à son dictionnaire, quand donc prendra-t-elle l'essor? Je voudrois que la France pût avoir ses auteurs classiques aussi bien que l'Italie. Pour cela, il nous faudroit un certain nombre

beibe eins, was sie als barbarische Ausbrücke bezeichnen sollen: alle Wörter. bie durch irgend eine Anwendung einen vulgären Anstrich bekommen haben, b. h. Wörter, die auch zur Bezeichnung von gewöhnlichen Dingen bienen "Esel" z. B. 1) ist für Boileau (Oeuvres III 263) ein tönnen (VII 165). Wort, das in der Dichtkunft von der größten Gemeinheit sei; daß Macbeth seinen König mit einem Meffer (knife) ermorben will, erfüllt Johnson mit Widerwillen (R. 168, VII 167). Für beide war daber die Umgangssprache ber vornehmen Rreise maßgebend, was sich auch bei Johnson unzweideutig baran zeigt, daß er ben Dichtern rat, im Berkehr mit ber vornehmen Belt die für ihre Werke erforderliche Ausdrucksweise zu lernen. Trot dieser Übereinstimmung gerät Johnson mit Boileau in Biberspruch. Boileau habe bemerkt, fo leitet er ben betreffenden Rambler-Auffat (Dr. 168) ein, daß "a mean or common thought expressed in pompous diction, generally pleases more than a new or noble sentiment delivered in low and vulgar language; because the number is greater of those whom custom has enabled to judge of words, than whom study has qualified to examine things." Es ift dies weniger eine Übersetzung als eine freie Biebergabe einer Stelle aus bem erften Teil ber Rofloxion IX (Oeuvres III 261), wo Boileau ausführt: On souffrira plutôt généralement parlant une pensée basse exprimé en termes nobles que la pensée la plus noble exprimée en termes bas. La raison de cela est que tout le monde ne peut pas juger de la justesse et de la force d'une pensée, mais qu'il n'y a presque personne, surtout dans les langues vivantes qui ne sente la bassesse des mots.

Dieser Ansicht widersetzt sich Johnson. Die Erklärung Boileaus sei nicht befriedigend. Nicht nur die unwissenden und oberflächlichen Leser wurden von gemeinen Ausdrücken abgestoßen, was Boileau übrigens gar nicht behauptet hatte, sondern die gleiche Wirkung hätten solche Worte auch auf die tiefsten und philosophischsten Naturen, auch sie mußten zugeben, daß die

de livres qui fussent déclarés excempts de fautes quant au style. Quel est le tribunal qui aura droit de prononcer là-dessus, si ce n'est l'Académie? Dasfelbe berichtet fibrigens auch Boltaire in Lettres philosophiques 24 (1784), mo es also Johnson ebenfalls gelesen haben tann. Man vergleiche bei Johnson: If this part of the work can be well performed, it will be equivalent to the proposal made by Boileau to the academicians, that they should review all their polite writers, and correct such impurities as might be found in them, that their authority might not contribute, at any distant time, to the depravation of the language (IX 188).

¹) Cela se voit par le mot d'Asinus en latin et d'Ane en françois, qui sont de la dernière bassesse dans l'une et dans l'autre de ces langues (Réflex. IX, Oeuvres III 263).

1

Bahrheit einen Teil ihrer Anziehungstraft bem äußeren Schmuck verdanke. Seien also alle gleichmäßig ungunstig beeinflußt von gemeinen Ausbrucken, so seien sie doch sehr verschiedener Ansicht darüber, was als gemein zu bezeichnen sei. Dem einen sei ein Ausdruck zuwider, der bei dem andern nicht den geringsten Widerwillen bervorriefe. Es hinge also von uns ab, von unseren Anschauungen, was wir als gemein bezeichneten. Kein Wort sei an und für sich gemein; es würde es erft durch die Weise, in der es angewandt würde. Rurz, er legt dar, daß "low" tein objektiver, sondern nur ein subjektiver Begriff ist. Darauf zeigt er dann an einigen Beispielen aus Shakespeare, beren Auswahl ben ängstlichen Klassizisten verrät, wie oft die poetischften Gefühle burch Worte, die der Erhabenheit des durch sie ausgebrudten Gebantens nicht entsprächen, ihren Reiz verlieren könnten. Um daher folche Worte tennen zu lernen, empfiehlt Johnson den Dichtern, sich in der vornehmen Gesellschaft zu bewegen; dort bekämen sie am leichtesten Aufschluß über gute und schone Ausbrucke, benn "a modish lady" konne über eine unpassende Ausbruckweise oft ein besseres Urteil fällen als ein einsamer Gelehrter. Im übrigen will auch Johnsons Auffatz uichts anderes bezwecken, als was Boileau als Motto für seine Réflexion gewählt hatte: "Les mots bas sont comme autant de marques honteuses qui flétrissent l'expression."

Außerdem ließen sich beide in ihrer peinlichen Wahl von dem Wohlklang der Worte leiten; auch hierin zeigt Johnson eine völlige Übereinstimmung mit seinem Borbilde. Für Boileau ist der Klang der Namen der antiken Helben ein Grund für die Beibehaltung der alten Sagen in der modernen Dichtung:

Là tous les noms heureux semblent nés pour les vers, Ulysse, Agamemnon, Oreste, Idoménée, Hélène, Ménélas, Paris, Hector, Enée.

O le plaisant projet d'un poète ignorant, Qui de tant de héros va choisir Childebrand!

D'un seul nom quelquefois le son dur et bizarre

Rend un poème entier ou burlesque ou barbare.

(Art poétique, Chant III; Oeuvres II 251).

Johnson steht ihm darin durchaus nicht nach. Genau aus demselben Grunde schwärmt er für die lateinische Sprache, die er wegen ihres Wohlsslanges für die für die Dichtkunft geeignetste hält (R. 88, VI 105); dess halb können nach seiner Ansicht die modernen Dichter denen des Altertums nie gleichstommen; von diesen sagt er: Some part of their superiority may be justly ascribed to the graces of their language, from which the most polished of the present European tongues are nothing more than darbarous degenerations (R. 169, VII 171). Deshalb hat er auch eine große Borliebe für den lateinischen und romanischen Wortschaft der englischen Sprache: When common words were less pleasing to the

ear..., I have familiarised the terms of philosophy, by applying them to popular ideas (R. 171, VII 395). Daß er sich hierin stets treu blieb, beweist sein späteres Urteil über Milton: [Milton] was master of his language in its full extent; and has selected the melodious words with such diligence, that from his book alone the Art of English Poetry might be learned (Lives, II 174). 1)

Wenn auch bei den Klassissisten die Form eine unverhältnismäßig große Rolle spielt, so hat doch schon Boileau nicht unterlassen, zu betonen, daß diese formellen Regeln den Dichter nicht ausmachen, daß eine dichterische Veranlagung zur Verwertung dieser Regeln nötig sei. 2) Auch Johnson wiederholt häusig, sogar noch eindringlicher als Boileau, daß ohne echte Vegadung eine Dichtung kalt sei. 3) Es ist, als ob er ahnte, was zuletz aus einer Dichtung werden mußte, die die Form so bevorzugte, daß der Inhalt darunter notlitt; er warnt davor, die Form Popes noch zu verseinern (Lives, IV 137): Pope selbst sei mit Boileau der Ansicht gewesen, that the practice of writing might de refined till the difficulty should overbalance the advantage (Lives, IV 136).4)

Doch wenn auch Boileau und Johnson bichterische Veranlagung verslangten, so ließen sie beshalb der Phantasie des Dichters keineswegs freien Lauf. Wie Boileau stets vor dem Neuen als etwas sehr Gefährlichem

C'est en vain qu'au Parnasse un téméraire auteur Pense de l'art des vers atteindre la hauteur: S'il ne sent point du ciel l'influence secrète, Si son astre en naissant ne l'a formé poète, Dans son génie étroit il est toujours captif; Pour lui Phébus est sourd et Pégase est rétif.

<sup>1)</sup> Bgl. auch R. 92 (VII 136); Bosw. 127.

<sup>2)</sup> Art poétique, Chant I 1-6:

<sup>3)</sup> Of genius, that power which constitutes a poet; that quality without which judgement is cold, and knowledge is inert, that energy which collects, combines, amplifies, and animates, the superiority must, with some hesitation, be allowed to Dryden (Lives, IV 109); ferner: The essence of poetry is invention; such invention as, by producing something unexpected. suprises and delights (Lives, II 267; bgl. ferner: Lives, IV 135, 187). Es fet hier barauf hingewiesen, daß diese Betonung der Notwendigkeit der Begadung sich in der Ramblerperiode noch kaum sindet; in ihr betont er vielmehr beständig in Übereinsstimmung mit La Bruhère die Notwendigkeit der Belehrung und Besserung der Menschen durch den Okther (siehe unter La Bruhère S. 70). Der beste Besstandteil eines Dichters sein guter Mensch zu sein. Dieser Wechsel der Anschausung ist wohl zu beachten.

<sup>4)</sup> Aus Boileaus Werken ift uns keine Stelle bekannt, wo der Dichter diefen Gedanken so scharf formuliert hat, wie ihn Johnson wiedergibt. Daß der Haupt-

warnt, 1) so betont auch Johnson, daß die Gedanken, die die Leidenschaften bes Lebens und die Natur bieten, bereits erschöpft seien, und daß sich der Dichter damit begnügen müsse, neue Variationen des bereits Gebotenen zu versuchen. 2) An anderer Stelle weist er aber auch darauf hin, daß neue Gegenstände und neue Einrichtungen lange in der Welt beständen, bevor sie einen kühnen Sänger fänden. Darin seien die Engländer mutiger als die Franzosen. In Frankreich sei Boileau der erste Dichter gewesen, der sich an die Beschreibung des modernen Krieges und der Wirkung des Schießpulvers gewagt habe, während in England bereits Waller eine Seeschlacht beschrieben habe (Lives, II 396). An verschiedenen Stellen seiner poetischen Werke führt uns Boileau in den Kamps, 3) so in Epstre IV, worin er den Übergang Ludwigs XIV. über den Rhein am 12. Juni 1671 beschreibt. Dort schildert er die Eröffnung des seindlichen Feuers auf die zu Pserd und in Kähnen über den Rhein sexenden Franzosen in solgenden Versen

Vers 123: Le Plomb vole à l'instant Et pleut de toutes parts sur l'escadron flottant. Du salpètre en fureur l'air s'échauffe et s'allume, Et des coups redoublés tout le rivage fume (Oeuvres II 46).

Bu dieser Stelle bemerkt Broffette (Oouvres B-Br. I 274), ber Berfasser habe ihm gesagt, daß er der erste Dichter Frankreichs sei, der in Bersen die neue Kampsweise beschrieben habe; die gleiche Angabe machen wert einer Olchtung nicht in der gefälligen Form, sondern in der Wahrheit und Ratürlichkeit des Inhaltes zu suchen sei, betont Bolleau in folgenden, berühmten Bersen:

Sais-tu pourquoi mes vers sont lus dans les provinces?
Sont recherchés du peuple, et reçus chez les princes?
Ce n'est pas que leurs sons, agréables, nombreux,
Soient toujours à l'oreille également heureux;
Qu'en plus d'un lieu le sens n'y gêne la mesure,
Et qu'un mot quelquefois n'y brave la césure:
Mais c'est qu'en eux le vrai, du mensonge vainqueur:
Partout se montre aux yeux, et va saisir le cœur.

(Epître IX, Oeuvres II 112).

- 1) Ils croiroient s'abaisser dans leurs vers monstrueux
  S'ils pensoient ce qu'un autre a pu penser comme eux.

  (Art poét. Chant II, v. 124).
- 3) As the province of poetry is to describe Nature and Passion, which are always the same, the first writers took possession of the most striking objects for description, and the most probable occurrences for fiction and left nothing to those that followed them but transcription of the same events and new combinations of the same images (Rasselas, Chap. X; XI 28; fiehe unter La Bruthère, © 68 ff.).
- 5) Sgl. Satire VIII (Oeuvres, I 194); Epître IV (Oeuvres II 41, 46, Ode sur la Prise de Namur (Oeuvres II 471).

bie Bolwana. 1) In Wahrheit hatten aber schon mehrere französische Dichter dasselbe Thema behandelt. Louis Racine protestiert daher gegen diese Interpretation der Worte Boileaus: Il ne s'est jamais vanté, comme il est dit dans le Bolwana d'avoir le premier parlé en vers de notre artillerie...., il se vantait d'en avoir parlé poétiquement et par de nobles périphrases. 2)

Wir haben bereits gesehen, mit welcher Hingabe Boileau die Alten verehrte. Er sagte sich, was so lange besteht, muß doch auch sicher schön sein. Auch Johnson verehrte die antiken Schriftsteller, wenn auch in freierer und unabhängigerer Beise; auch ihm galten sie mehr als die Mobernen, und er erkennt Boileaus Begründung an.

In einem Rambler-Auffat (N. 92) bemerkt Johnson, jeder Schonbeitsbegriff sei ein relativer, die Schönheit eines Gegenstandes ließe fich nicht beweisen, welchen Gedanten auch Boileau betreffs des Erhabenen äußert. 1) Die Krititer könnten sich jedoch mit folch bunklen Gefühlen nicht begnügen, fie mußten banach trachten, diese zu erklären, und die Urfachen ber Schonbeit und die Befete, nach benen fie wirkt, festzuftellen suchen. habe gang recht, wenn er bemerke, bag bie Bucher, die dem Urteil der Beit standgehalten hätten, die bewundert worden seien während allen Geschmacks perioden, einen größeren Anspruch auf Beachtung machen konnten, als irgend ein Moberner, weil das lange Fortbestehen ihres Ruhmes bewiese, daß fie unseren Fähigkeiten abaquat und der Natur angenehm seien. Wenn biefer Gebanke auch sonft bei Boileau zum Ausbruck kommt, so hat er ihn boch nirgends jo nachbrucklich betont, jo ftreng formuliert, wie in feiner Reflexion VII (Oeuvres III 240 ff.) Die Borte, die Johnson in freier Wiedergabe anführt, glauben wir am deutlichsten in folgenden Stellen wiederzuerkennen: Mais lorsque des écrivains ont été admirés durant un fort grand nombre de siècles, et n'ont été méprisé que par quelques gens de goût bizarre, car il se trouve toujours des goûts dépravés, alors non seu-

<sup>1)</sup> Bgl. Bolæana, erschienen 1740, eine Sammlung von Gesprächen zwischen Monchesnah (1660—1746) und Bolseau: Il s'applaudissoit d'avoir trouvé le moyen d'exprimer les effects de la poudre à canon dans son ode de Namur (Bolæana XXXVII).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Mémoires sur la vie de Jean Racine (Paris 1808) S. 77 unb Oeuvres de J. Racine I 263.

s) Le sublime n'est pas proprement une chose qui se prouve et qui se démontre (Réslexion X, Oeuvres III 298). Sounson sagt: It is, however, in many cases, apparent that this quality [beauty] is merely relative and comparative; that we pronounce things beautiful because they have something which we agree. for whatever reason, to call beauty, in a greater degree than we have been accustomed to find it in other things of the same kind (R. 92, VI 128).

lement il y a de la témérité, mais il y a de la folie, à vouloir douter du mérite de ces écrivains. . . . Le gros des hommes à la longue ne se trompe point sur les ouvrages d'esprit. Il n'est plus question à l'heure qu'il est de savoir, si Homère, Platon, Cicéron, Virgile sont des hommes merveilleux, c'est une chose sans contestation, puisque vingt siècles en sont convenus; il s'agit de savoir en quoi consiste ce merveilleux qui les a fait admirer de tant de siècles (Oeuvres III 241). 1)

Gin auffälliger Biberspruch zeigt sich in ben Ansichten Boileaus und Johnsons über die Berwendbarkeit der Massischen Mythologie in der modernen Dichtung. Der Franzose hatte sie dem Epiker warm empfohlen:

Ainsi, dans cet amas de nobles fictions,
Le poète s'égaie en mille inventions,
Orne, élève, embellit, agrandit toutes choses
Et trouve sous sa main des fleures toujours écloses.

(Art poétique, Chant III v. 173—176, Oeuvres II 242.)

Für Johnson hingegen sind die alten Sagen kindisches Zeug; er tut die alten Götter und Göttinnen in Acht und Bann, er schont sie selbst nicht um der Allegorie willen, deren Berwendungssphäre er auch wesentlich beschränkt. Es ist jedoch wohl zu beachten, daß Johnson nicht immer ein Feind der Mythologie und der Allegorie war. In seinen Rambler-Aufsätzen begegnet uns auch Juppiter mit seinem Gefolge, und "Wahrheit", "Falscheit", "Borurteil", "Leidenschaft", "Berlangen", "Bernunft" usw. ziehen gravitätisch an uns vorbei.") Als er aber die "Lives" schrieb, da hatte er diesen wunderlichen Gestalten den Dienst gekündigt.") Er dulbete sie nur

<sup>1)</sup> In sast der gleichen Fassung sindet sich der Gedanke auch noch in der Borrede seiner Berke dem Jahre 1701: Le gros des hommes peut den durant quelque temps, prendre le faux pour le vrai et admirer de méchantes choses, mais il n'est pas possible qu'à la longue une bonne chose ne lui plaise (Oeuvres I 26); server: Veut-il [Perrault] persuader à tous les hommes que depuis deux mille ans ils n'ont pas eu le sens commun. Cela fait pitié (Réslexion I, Oeuvres III 158); Ce n'est point à l'approbation des saux ni des vrais savants, que les grands écrivains de l'antiquité doivent leur gloire, mais à la constante et unanime admiration de ce qu'il y a eu dans tous les siècles d'hommes sensés et délicats...." (aus einem Brief des Sabres 1700 auf Berrault. Oeuvres IV 383).

<sup>2)</sup> Allegory is perhaps one of the most pleasing vehicles of instruction (R. 121, VI 325); vgl. R. 23 (V 152); 96, (VI 162); III 290 (Life of Savage). Diefer Beleg auß den "Lives" gehört in die erste Zett setnes Schaffens, da er die Biographie des Savage bereits 1744 versaft (siehe Boswell S. 40) und später dann in die "Lives" aufgenommen hat.

<sup>3)</sup> An folgenden Stellen der "Lives" spricht fich J. gegen die Allegorie und Mythologie in der Dichtung aus:

The emploiment of allegorical persons always excites conviction of its own absurdity . . . . (IV 122). Of the ancient poets every reader feels the

noch in sehr beschränktem Maße, sie bürsen sich nur hin und wieder zeigen und nirgends in das menschliche Leben handelnd eingreifen. Die alten Bestannten aus Hellas haßt er nun gründlich, und sobald er einem von ihnen begegnet, gibt er ihm seine Berachtung zu spüren. Und woher dieser Haß? Aus dem Berlangen, daß in der Dichtung alles wahr und natürlich sein soll. Die alten Götter sind ihm langweilig; sie hätten für ums ihre alte Bedeutung verloren, weil wir nicht mehr an sie glauben könnten; deshald sind diese Sagen für ihn "Kindergeschichten". 1) Auffällig ist, daß bei dieser großen Meinungsverschiedenheit sich Johnson mit Boileau über diesen Punkt nie auseinandergesett hat.

So abweisend wie der alte Johnson die heidnischen Götter behandelt Boileau die Geister des Christentums. Nachdem er das begeisterte Loblied auf die Wythologie der Alten beendet hat, ist er bestrebt zu zeigen, daß im Gegensat dazu das Christentum mit seinen Heiligen, Propheten und Teufeln sich wenig für die Dichtkunst eigne. Was für ein Schauspiel biete ein brüllender Teufel, der sich abmühe, der Gottheit den Sieg streitig zu machen:

Et quel objet enfin à présenter aux yeux Que le diable toujours hurlant contre les cieux, Qui de votre héros veut rabaisser la gloire, Et souvent avec Dieu balance la victoire.

(Art poétique, Chant III v. 205 ff.)

Wie stellt sich nun Johnson zu diesen Gestalten? An und für sich hat er nichts gegen sie einzuwenden (Livos, II 356). Teusel und Engel dulbet er in der Dichtung, wo sie aber, wie Boileau richtig bemerkt habe,

mythology tedious and oppressive (II 189). The heathen deities can no longer gain attention: we should have turned away from a contest between Venus and Diana (IV 121). When a goddess appears in Homer and Virgil, we grow weary (Bosw. 434, auß bem Sahre 1780). He [Waller] borrows too many of his sentiments and illustrations from the old Mythology, for which it is vain to plead the example of ancient poets: the deities which they introduced so frequently, were considered as realities so far as to be received by the imagination, whatever sober reason might even then determine. But of these images time has tarnished the splendour (Lives, II 270; bgl. ferner: Lives, II 392, 426, 468; III 148, 224).

<sup>1)</sup> Bon Ed. Smith's "Phædra" (1708) fagt er: The fable is mythological, a story which we are accustomed to reject as false, and the manners are so distant from our own, that we know them not from sympathy but by study: the ignorant do not understand the action, the learned reject it as a school-boy's tale "incredulus odi". What I cannot for a moment behold with interest or anxiety (Lives, II 468).

ben Nachteil hatten, daß wir im Kampfe zwischen Engel und Teufel stets voraus wüßten, wer siegen werbe. 1)

In der Auffaffung des Erhabenen finden wir die beiden Kritiker in der schönften Übereinstimmung.

In "A Review of a Philosophical Enquiry into the Origin of our Ideas of the Sublime and Beautiful" (X 206) mighilligt Johnson die Definition des Berfassers von dem Erhabenen: "ein Gefühl des Staunens mit einer Beimischung von Grauen, mahrendbeffen alle feelischen Funktionen aussehen". Johnson aber ist ber Ansicht, daß der Schrecken burchaus nicht wesentlich jei, wenn er auch ebenso wie die Liebe dem Erhabenen gegebenen Falles eine besondere Ruance verleihen könne. Er gibt vielmehr der Definition des Longinus recht: The effect of the Sublime is, as Longinus had told us, to enlarge the mind with vast conceptions and to transport it with a noble pleasure beyond itself (X 207). Bei der Letture dieser Schilderung habe, wie Boileau berichte — fo fährt Johnson fort —, der Prinz von Condé ausgerufen: "Voilà le sublime, voilà son véritable caractère". Wir finden diesen Ausruf des Brinzen als Anmerkung Boileaus zu einer Stelle im 5. Kapitel seiner Übersetzung des Longinus, des "Traité du Sublime", wo das Erhabene folgendermaßen geschildert ift: "Tout ce qui est véritablement sublime a cela de propre, quand on l'écoute, qu'il élève l'âme, et lui fait concevoir une plus haute opinion d'elle-même, la remplissant de joie et de je ne sais quel noble orgueil comme si c'étoit elle qui eût produit les choses, qu'elle vient simplement d'entendre (Oeuvres III 399).

Wie sehr sich Johnson eins fühlt mit Boileau in der Auffassung des Erhabenen zeigt sich an der Wahl eines Beispiels — ohne daß er dabei jedoch seine Quelle angegeben hätte —, das schon Boileau im Borwort zum "Traite" besprochen hatte. Um zu zeigen, daß das Erhabene nicht bloß in

<sup>1)</sup> The surprizes and terrors of enchantments, which have succeeded to the intrigues and oppositions of pagan deities, afford very striking scenes and open a vast extent to the imagination; but as Boileau observes, and Boileau will be seldom found mistaken, with this incurable defect, that in a contest between Heaven and hell we know at the beginning which is to prevail (Lives, II 856). Bgf. hiermit audy: It is evident enough that no one who writes now can use the Pagan deities and mythology; the only machinery, therefore, seems that of ministering spirits, the ghosts of the departed, witches and fairies, though these latter, as the vulgar superstition concerning them (which, while in its force, infected at least the imagination of those that had more advantage in education, though their reason set them free from it) is every day wearing out, seem likely of little farther assistance in the machinery of poetry (Bosw. 484).

großen, pruntvollen Worten zu liegen brauche, die oft sogar dem gewünschten Zweite entgegenwirten könnten, führt Boileau folgende Bibelstelle an: "Dieu dit: Que la lumidre se fasse, et la lumidre se fit". Hierzu bemerkt er: Ce tour extraordinaire d'expression qui marque si dien l'obéissance de la créature aux ordres du créateur est véritablement sublime (vgl. Oeuvres III 366, auch Reslex. X, Oeuvres III 289). Ebenso erklärt auch Johnson die Wirtung dieser Worte: But when we read: "God said, let there be light, and there was light," we are here again astonished at the obedience paid to the mandate (X 207).

Boileau versprach sich also in gewissen Fällen eine größere Wirkung von einer schlichten, einfachen als von einer pomphaften Ausdrucksweise. Diese Ansicht brachte er auch zur Geltung, als es sich darum handelte, die Gemälde im Palast zu Versailles mit einsacheren Aufschriften zu versehen. Auch hier sindet er die Anerkennung Johnsons. Bon diesen von Le Brun gemalten Bildern sagt Johnson, daß sie nicht nur an und für sich ziemlich prahlerisch seien, sondern auch noch mit so anmaßenden Inschriften versehen gewesen wären, daß Boileau und Racine es für nötig erachtet hätten, diese einsacher zu gestalten (Lives, III 132). 1)

Johnson weiß diese Einzelheit aus dem kurzen Borwort, das Boilean seinem "Discours sur le style des inscriptions" vorausgeschickt hat; doch sind Johnson bei ihrer Wiedergabe einige Kleine Ungenauigkeiten aus der Feber gestossen.

Wie uns nämlich Boileau felbst erzählt, ist die Anregung zur Bereinfachung der Inschriften nicht von ihm, sondern von dem Publikum im allgemeinen ausgegangen, das sich selbst gegen deren Ruhmxedigkeit gewehrt habe ohne sein oder Racines Hinzutun; erst auf des Königs Besehl seien sie von ihnen vereinsacht worden. 2) Außerdem sagt Johnson, Boileau habe die alten

<sup>1)</sup> The pictures of Le Brun are not only in themselves sufficiently ostentatious, but were explained by inscriptions so arrogant, that Boileau and Racine thought it necessary to make them more simple (Lives, III 132).

<sup>3)</sup> Mr. Charpentier de l'Académie française, ayant composé des inscriptions pleines d'emphase, qui furent mises par ordre du roi au bas des tableaux des victoires de ce prince, peints dans la grande gallerie de Versailles par monsieur Le Brun, monsieur de Louvois, qui succéda à monsieur Colbert dans la charge de surintendant des bâtiments, fit entendre à sa Majesté que ces inscriptions déplaisoient fort à tout le monde; et pour mieux lui montrer que c'étoit avec raison, me pria de faire sur cela un mot d'écrit qu'il pût montrer au roi. Ce que je fis aussitôt. Sa Majesté lut cet écrit avec plaisir, et l'approuva: de sorte que la saison l'appelant à Fontainebleau, il ordonna qu'en son absence on ôtât toutes ces pompeuses déclamations de Mr. Charpentier,

Inschriften zu anmaßend gefunden; auch das stimmt nicht ganz. Boileau hat diese Wendung vielmehr durchaus vermieden, er spricht nur von: pompeuses déclamations und inscriptions pleines d'emphases. Er ist der Ansicht, daß Ludwigs Taten so volltommen groß und wunderdar seien, daß sie nicht nötig hätten, übertrieden zu werden. Dochtrabende Worte aber machten unwillfürlich den Eindruck, als wünsche man eine Sache zu übertreiben, als müsse man die Welt erst überreden zu glauben, daß die Taten wunderdar seien. Solche Inschriften versehlten also ihren Zweck, und Boileau verspricht sich eine weit größere Wirkung von schlichten Worten. Nicht also weil er sie zu anmaßend fand, sondern weil er befürchtete, die Menschen könnten glauben, daß sie anmaßend seien, versaßte Boileau einfachere Inschriften.

Als er später von der Stadt Lyon um Rat über eine Inschrift gefragt wurde, trat er ebenfalls für größtmögliche Einfachheit ein, und aus diesem Grunde riet er, sie in lateinischer Sprache abzufassen, die er in ihrer Einfachheit unerreichdar fand. Hür die poetischen Ergüsse seiner Landsleute aber in lateinischer Sprache hatte Boileau gar nichts übrig. Das nahm ihm Johnson übel, der stets eine große Borliebe für modernes Latein bekundete. Hatte er doch vor, Politians Gedichte herauszugeben mit einer Geschichte der modernen lateinischen Dichtkunst. Don Pope erwähnt er rühmend (Lives, IV 79), daß dieser von den modernen lateinischen Schriftstellern manches gelernt habe, einer Dichtergruppe, die Boileau der Ver-

et qu'on y mît les inscriptions simples qui y sont, que nous composâmes presque sur-le-champ, monsieur Racine et moi, et qui furent approuvés de tout le monde. C'est cet écrit, fait à la prière de monsieur de Louvois que je donne ici au public (Avertissement bes Discours sur le style des inscriptions, Oeuvres III 142).

<sup>&#</sup>x27;) Il est absurde de faire une déclamation autour d'une médaille ou at bas d'un tableau, surtout lorsqu'il s'agit d'actions comme celles du roi qui, étant d'elles-mêmes toutes grandes et toutes merveilleuses, n'ont pas besoin d'être exagérées (Oeuvres III 142).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) L'épithète de "Merveilleux" en cet endroit, bien loin d'augmenter l'action, la diminue, et sent son déclamateur qui veut grossir de petites choses (Oeuvres III 142).

<sup>3)</sup> Bgl. Boileaus Brief an Broffette vom 15. Mai 1705 (Oeuvres IV 545).

<sup>4)</sup> Boileaus Ansicht über seine lateinisch bichtenden Landsleute ist uns bestannt aus einem Dialog zwischen "Appolon, Horace, des muses, des poètes", einem Fragment, das durch Brossette nach seines Freundes mündlicher Angabe überliesert ist. Diesem Dialog liegt der Gedanke zugrunde, daß es ummöglich ist für einen Modernen, den Gelst der lateinischen Sprache, die Bedeutungsnüancen der einzelnen synonymen Wörter richtig zu ersassen (Oeuvres III 101).

<sup>5)</sup> Siehe Bosw. 19 und Murphy (Misc. I 365).

achtung preiszugeben suchte, und die nur zu allgemein vernachlässigt sei. 1) Erregter wird er (Lives, III 44) gegen Boileau bei der Besprechung von Abdisons lateinischen Gedichten "Musas anglicanae". 2) Addison hatte diese Sammlung Boileau dediziert, der nach Tickells (1686—1740) Angabe von jener Zeit an "eine bessere Meinung von der Begabung der Engländer für die Dichtkunst erhalten habe. "Doch Johnson erinnert sich nur zu genau des Franzosen "ungerechtsertigter und kleinlicher Berachtung für modernes Latein" und betrachtet daher sein Lob mehr als einen Akt der Höflichkeit als der wirklichen Anerkennung. 3)

Reine Eigenschaft ober Anschauung Boileaus war jedoch so geeignet, Johnson in Erregung zu bringen, als seine geringe Kirchlickeit. Er kann denn auch seinen Unwillen darüber nicht unterdrücken, der in sehr bezeichnender Weise bei der Beurteilung des "Lutrin" zum Ausdruck kommt (vgl. S. 34). Wir erinnern uns, wieviel höher er die Moral des "Rape of the Lock" als die des "Lutrin" stellt, in welch verächtlicher, seiner sonstigen Ansicht widersprechenden Art er die Frauen schilbert, nur um dadurch beweisen zu können, wieviel gefährlicher diese für das Glück der Wenschen sind als die Geistlichkeit. Solche, dei Johnson häusige Überztreibungen lassen dei ihm jedesmal auf verhaltenen Groll schließen, der sich auf diese Weise Lust macht. Wir glauben daher nicht sehl zu gehen, wenn wir hier den Grund für Johnsons Erregung in der ihm widerzwärtigen Tendenz des die Geistlichkeit lächerlich machenden "Lutrin" sehen.

Großen Arger verursacht es ihm, daß Hannah More (1745—1833) sich erdreistet, einen Witz Boileaus über die Jesuiten zu zitieren: sie hätten das Glaubensbekenntnis verlängert und den Dekalog verkürzt. Johnson hätte übrigens gar nicht nötig gehabt, sich aufzuregen; er hätte nur zu erwidern brauchen, daß Boileau versichert habe, er empfinde gegen die Jesuiten an und für sich keine Abneigung, und er nenne mehrere von ihnen seine Freunde. 4)

<sup>1) [</sup>Pope] had consulted the modern writers of Latin poetry, a class of authors whom Boileau endeavoured to bring into contempt, and who are too generally neglected (Lives, IV 79).

<sup>2)</sup> Bgl. Sander 78.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) [Addison] afterwards presented the collection to Boileau, who from that time conceived, says Tickell, an opinion of the English genius for poetry. No thing is better known of Boileau, than that he had an injudicious and peevish contempt of modern Latin, and therefore his profession of regard was probably the effect of his civility rather than approbation (Lives, III 44).

<sup>4)</sup> Hannah More erzählt: J. was very angry because I quoted Boileau's bon mot upon the Jesuits, that they had lengthened the creed and shortened the decalogue (Misc. II 200). Diese Worte Boileaus sinden sich nicht in seinen Werten, auch Brossette berichtet nichts darüber. Es ist sehr wahrscheinlich.

Am unverhohlenften kommt jedoch sein Arger zum Ausbruch gelegentslich der Erwähnung einiger in kirchlicher Hinscht etwas freien Berse Popes, die ursprünglich im "Universal Prayer" vorkamen:

> Can sins of moment claim the rod Of everlasting fires? And that offend great Nature's God Which Nature self inspires? (Bosw. 898).

An sie anknüpsend, sagt Johnson: I warrant you however, Pope wrote this stanza and some friend struck it out. Boileau wrote some such thing and Arnaud [sic] 1) struck it out, saying: "Vous gagnerez deux ou trois impies et perdrez je ne sçais combien des honnêtes gens". Mit einiger Beränderung zitiert Johnson hier Arnaulds Worte, wie sie Brossette uns berichtet: "Ôtez cela, lui dit-il, vous aurez trois ou quatre libertins à qui cela plaira et vous perdrez je ne sai combien d'honnêtes gens qui liroient vos ouvrages." 2) Arnauld meinte damit folgende später gestrichene Berse auß "Satire I", wie sie in der ersten Außgade standen. Boileau sprach da von einem Menschen, der nur an Gott glaubt, wenn er in Gesahr schwebt:

Et riant, hors de là, du sentiment commun,
Prêche que trois sont trois, et ne font jamais un.
Car de penser alors qu'un Dieu tourne le monde,
Et règle les ressorts de la machine ronde,
Ou qu'il est une vie au delà du trépas,
C'est-là ce qu'il faut croire, et ce qu'il ne croît pas.
Pour moi qui suis plus simple, et que l'enfer étonne,
Oui crois l'ame immortelle, et que c'est Dieu qui tonne,
Il vaut mieux pour jamais me bannir de ce lieu (Oeuvres I 94).

Solche Verse waren allerdings für Johnson bei seinem streng kirchlichen Standpunkt eine harte Nuß; sie trugen benn auch ihrem Versassers folgenden scharfen Verweis ein, und Pope muß mit darunter leiden: "These fellows want to say a daring thing and don't know how to go about it. Mere poets know no more of fundamental principles than —"(Bosw. 398). Hier wurde er unglücklicherweise unterbrochen, — wer weiß welch' schönen Vergleich wir sonst zum Schluß noch zu besprechen hätten!

baß bieser Ausspruch Boileau untergeschoben worden ist, wie auch Gebichte gegen die Jesuiten ihm fälschlicherweise zugeschrieben sind in der Schrift: "Boileau aux prises avec les Jésuites", Cologne 1706 (vgl. Oeuvres IV 590). In einem Briese vom 12. März 1707 verwahrt er sich dagegen, daß er der Berfasser eines gegen diesen Orden gerichteten Gedichtes sein soll. Wahrscheinlich ist, daß sich auch jener von Hannah More angeführte With hierin sindet, was wir leider nicht feststellen konnten, weil uns diese Schrift nicht zugänglich war.

<sup>1)</sup> Antoine Arnauld, Freund Boileaus, Gegner der Jesuiten (1612-1694).

<sup>2)</sup> Bgl. Oeuvres B.-Br. I 33, Anmertung zu Bere 155 ber Satire I.

#### Die Dramatiker.

#### Corneille.

Für eine Zeit, in ber das französische Drama seinen Einfluß in England allmählich einbüßte und in gleichem Maße das Verständnis für die nationale dramatische Kunst wieder wuchs — wie uns vor allem die sich im 18. Jahrhundert rasch folgenden Ausgaben der Dramen Shakespeares beweisen —, für eine Zeit, in der der Streit über die Vorzüge der bramatischen Dichtung beider Völker die Gemüter bewegte, sind die Vergleiche, die damals zwischen den größten Dramatikern der beiden Länder, zwischen Corneille und Shakespeare<sup>1</sup>) gezogen wurden, besonders bezeichnend.

Auch Johnson vergleicht die beiden Dichter: Wo may fairly institute a criticism between Shakespeare and Corneille, as they both had, though in a different degree, the lights of a latter age (Bosw. 434). Wie Johnson das Verhältnis der beiden Dramatiker zueinander auffaßte, geht daraus nicht hervor; doch kann uns diese Gegenüberstellung zeigen, daß er den französischen Dichter würdig erachtete — was die Überlegenheit seines Geistes über seine Zeit betrifft — mit Shakespeare verglichen zu werden.

Räheren Aufschluß bietet ein zweiter Bergleich. Als eines Tages, so berichtet Mrs. Thrase, jemand Corneille im Gegensatzu Shakespeare lobte, erwiderte Johnson: "Corneille verhält sich zu Shakespeare wie eine geschnittene Hede zu einem Wald" (Anocdotes, Misc. I 187). Was Johnson, wenn er Shakespeare mit einem Wald vergleicht, andeuten will, das hat er und im Vorwort zu seiner Shakespeare-Ausgabe deutlicher gesagt: "Die Dichtung Shakespeares ist ein Wald, in dem Eichen ihre Afte ausbreiten und Fichten zum Himmel streben, der häusig mit Unkraut und Vorngestrüpp untermischt ist und manchmal Myrten und Rosen Schutz bietet, der das Auge mit ehrwürdiger Pracht erfreut und dem Geist eine Fülle von Versschiedenartigem bietet" (IX 267).\*) Unter der zugestutzen Hede versteht Johnson augenscheinlich die in die Regeln von den drei Einheiten gepreßte dramatische Dichtkunst Corneilles. Daß er darin keinen Vorzug sieht, deskundet er ebensalls in seinem Vorwort zu Shakespeare, wo er die Einheit des Ortes und der Zeit, die Shakespeare nicht beachtet habe, und die seit

<sup>1)</sup> Boltaire in seinem "Appel à toutes les nations" stellt auch Corneille und Shakespeare gegenüber und fordert alle Gebildeten Europas auf, zwischen den beiden Dramatikern zu entscheiden. Bgl. hierüber unter Boltaire S. 123.

<sup>3)</sup> Über diese Stelle bgl. auch Johnsons Stellung zu der von Boltaire an Shakespeare geubten Kritik unter Boltaire S. 122.

Corneilles Zeit allgemeine Berehrung genösse, zwar buldet, aber für die Güte eines Stückes nicht für notwendig hält (IX 258). 1) Nach alledem darf man zweifellos annehmen, daß Johnson durch die Gegenüberstellung eines Waldes und einer Hecke die Überlegenheit Shakespeares über Corneille zum Ausdruck bringen wollte.

Bon Corneilles Persönlichkeit erfahren wir von Johnson, daß er, "einer der größten Schöngeister, die je in dem benachbarten Königreich lebten", eine sehr klägliche Rolle in der Unterhaltung gespielt habe (The Apotheosis of Milton, a Vision. XI 175).

Wit aller Kürze können wir über Johnsons keine Kritik enthaltenden Bemerkungen hinweggehen, daß Waller Corneilles "Pompey" (La Mort de Pompée) übersetzte (Lives, II 257), daß Mrs. Philips (1675 (?)—1747) darin seine Nebenbuhlerin war (Lives, II 269), daß Oryden in seinem "Oedipus" unter anderen auch Corneilles "Oedipe" zum Vorbild nahm (Lives, II 338). 2)

Auf die in der Literaturgeschichte bekannte Feindschaft, mit der der Kardinal Richelieu den Verfasser des "Cid" verfolgte, sinden sich zwei Anspielungen. Bei der Besprechung der abfälligen, aber von dem Publikum nicht beachteten Kritik, die Dennis (1657—1734) an Abdisons "Cato" übte, gedenkt Johnson (Lives, III 59) des gleichen Schickals, das einst der Kritiker von Corneilles "Cid" habe erfahren müssen. Es ist nicht zu bezweiseln, daß damit Richelieu gemeint ist, der von Neid gegen den Dichter beseelt die Akademie bestimmte, ein ungünstiges Urteil über den "Cid" zu fällen, das sie niederlegte in den "Sontiments de l'Académie sur le Cid". Doch auch dieses äußerste Mittel der Kritik höchster Instanz erwies sich der Bewunderung gegenüber, die Corneille mit seinem Stücke bei seinen Landseleuten sand, als fruchtlos. Johnson wird wohl, als er auf diesen Hergang anspielt, die Verse Boileaus im Gedächtnis haben, durch die diese Intrige des Kardinals am bekanntesten geblieden ist:

En vain contre le Cid un ministre se ligue: Tout Paris pour Chimène a les yeux de Rodrigue. L'académie en corps a beau le censurer: Le public révolté s'obstine à l'admirer

(Satire IX, Oeuvres I 252),

<sup>1)</sup> Bezüglich Johnsons Berhalten gegenüber ben brei Einheiten siehe auch unter Boltaire S. 126 und oben S. 16 Anm. 2; ferner unter Abbé Du Bos S. 108,

<sup>\*)</sup> Über Corneilles Wirkung auf die englische Dichtung vol. Alfred Mulert: "Pierre Corneille auf der englischen Bühne und in der englischen Übersetzungs-literatur", Münch. Diff., Erlangen und Leipzig 1900; D. F. Canfield: "Corneille and Raeine in England", London 1904.

Die Verse, die Corneille im Rücklick auf bieses feindselige Borgehen Richelieus bei bessen Tob versaßte, zitiert Johnson (X 56) in dem Pamphlete "Falkland's Islands" im Anschluß an sein Urteil über Lord Chatham, der sich glücklich preisen könne, wenn einst die englische Nation von ihm dasselbe sage, was Corneille Richlieu [sic] nachgerusen habe:

Chacun parle à son gré de ce grand cardinal, 1)

Mais pour moi je n'en dirai rien:

Il m'a fait trop de bien pour en dire du mal,

Il m'a fait trop de mal pour en dire du bien

Thoughts on the late transcations respecting Falkland's Islands

(Thoughts on the late transactions respecting Falkland's Islands, X 56).

#### Molière und das Preziosentum.

Wenn wir von Johnson nur die Stellen zu besprechen hätten, an denen er Molidre mit Namen nennt, so bedürfte es nur weniger Worte; denn diese Erwähnungen, in denen sich nur der Literarhistoriker äußert, geben uns durchaus keinen Ausschluß, wie Johnson über den französischen Lusktpielsdichter dachte, und sind daher für uns von ganz untergeordneter Bedeutung. Es sind rein literarhistorische Tatsachen: Otway habe die "Cheats of Scapin" (Les fourderies de Scapin, 1671) (Lives, II 217), Hughes den "Miser" (L'Avare)") übersetzt (ibid. III 115); Dryden habe sich in seinem "Amphistryon" auf Plautus und Molidre gestützt (ibid. II 339). Doch Johnsons Stellungnahme dem Preziösentum gegenüber, das Molidre in den "Préciouses Ridicules" und in den "Femmes Savantes" karrikiert hat, lassen ein längeres Verweilen geboten erscheinen.

Daß es damals auch in England noch ein gewisses, harmloses Preziösenstum gab, wird uns klar, wenn wir die Gesellschaft näher ins Auge fassen, in deren Mittelpunkt Johnson stand. Die große Wertschätzung der Konsversation, das Streben, durch geistreiche Bemerkungen und Redewendungen, durch pointenreiche, schlagsertige Entgegnungen und Vergleiche die Fähigkeiten des Geistes glänzen zu lassen, war mit dem Hotel Rambouillet in die französische Gesellschaft gekommen; auf dieser mit der Zeit einseitig überstriebenen Sucht, in der Unterhaltung geistreich zu erscheinen, beruhen ja

<sup>1)</sup> In ber Ausgabe von Corneilles Werten fteht:

Qu'on parle mal ou bien de ce grand cardinal,

Mais . . . . . . . . (Oeuvres X 86).

Woher die Bariante Johnsons stammt, ist uns nicht bekannt.

<sup>2)</sup> Rach Hills Angabe (Lives II 161, n. 3) übersetzte Hughes von dem "Avare" nur einen Alt.

schließlich die meisten der Auswüchse bes Preziösentums. Wie in dem Hotel Rambouillet, so herrschte auch in bem Salon ber Mrs. Thrale dies Trachten nach geiftreicher Konversation und äußerte sich in ganz übereinstimmender Beise. Johnson selbst zeigt in dieser Umgebung eine gewisse Ahnlichkeit mit jenen Männern, die fich in ben Salons ber Preziöfen hervortaten. Er hat dieselbe Anschauung von dem Wert der Konversation, 1) er gefällt sich ebenfalls in Wizen und wizigen Antworten, er sucht in geistreichen Bergleichen und Bildern zu glänzen, und wenn er auch vorgibt, Wortspiele (puns) zu verachten, so sind uns trothem verschiedene von ihm erhalten.2) Er improvifiert kleine Gedichtchen, die meift nichtsfagende Spielereien find, auch eine Scharabe ift uns überliefert. 3) Es ware gewiß feine überfluffige Arbeit an einer Zusammenstellung solcher Konversationskunfte und -Runftstudchen zu zeigen, daß eine preziöse Geschmaderichtung auch bamals noch maßgebend war. Das erhellt jedoch schon genügend aus ben Fällen, die für uns allein in Betracht tommen, in benen nämlich Johnson birett auf jene Beriode zurudgreift und baburch zeigt, daß in biefer hinsicht tatfachlich noch ein geiftiger Zusammenhang bestand. Zwei Schriftsteller, die in den Salons der Breziösen eine hervorragende Rolle spielten, treffen wir in der Gesellschaft, in beren Mittelpunkt Johnson stand, wieber: Monage und Benserabe.

An Gilles Wonage (1613—1692) werden wir insofern erinnert, als uns in Boswells "Life" mehrere Bons mots aus den "Monagiana" begegnen. Es ist dies eine Sammlung von Wigen und geistreichen Bemerkungen Wonages, von seinen Freunden gesammelt und im Jahre 1693 veröffentlicht. Doch nicht allein Wonages Geist ist in ihr aufgespeichert, sondern auch wizige Einfälle und Entgegnungen seiner Zeitgenossen, so daß sie uns einen Einblick in jene Zeit gewährt.

Als einmal von Wortspielen (puns) die Rede war, gab Johnson, "der (nach Boswells Angabe) eine große Berachtung für diese Art von Wit

My first shuts out thieves from house or your room,

My second expresses a Syrian perfume.

My whole is a man in whose converse is shar'd

The strength of a Bar and the sweetness of Nard (Bosw. 490).

Chatos: Pour moi, j'aime terriblement les enigmes.

Mascarille: Cela exerce l'esprit, et j'en ai fait quatre encore ce matin, que je vous donnerai à deviner (Scène X).

<sup>1)</sup> Über die ganz übereinstimmenbe Auffaffung bes Wertes der Konbersation siehe unter Boileau (S. 35 Unm. 4).

<sup>\*)</sup> Bgl. 3. B. sein Wortspiel über Greece Griechensand und grease Fett (Hawkins, XI 211).

<sup>3)</sup> Es ift ein Silbenrätsel über ben Namen Barnard:

Bgl. "Précieuses ridicules" von Molière:

hatte", zu, daß in den "Monagiana" sich ein auter über das Wort corps finde. Boswell hat festgestellt, daß es sich dabei um folgende Erwiderung handelte: Madme de Bourdonne, Chanoinesse de Remiremont, venoit d'entendre un discours plein de feu et d'esprit, mais fort peu solide, et très irrégulier. Une de ses amies, qui y prenoit intérêt pour l'orateur, lui dit en sortant, "Eh bien, Madme, que vous semble-t-il de ce que vous venez d'entendre? Qu'il y a d'esprit?" - "Il y a tant," répondit Madme de Bourdonne, "que je n'y ai pas vu de corps" (Bosw. 213). Bei einer anderen Gelegenheit, als bas Gespräch auf Bons mots gekommen war, führte Johnson als ein ausgezeichnetes Beispiel für Schmeichelei folgenden Bit aus ben "Monagiana" an: The conversation having turned on Bon Mots, he quoted from one of the Ana an exquisite instance of flattery in a maid of honour in France, who being asked by the Queen what o'clock it was, answered, "What your Majesty pleases" (Bosw. 390). Hill bemerkt hierzu, daß fich diese Anekdote in den "Menagiana" III 104 findet, wonach Johnson insofern ungenau zitiert hat, als es sich nicht um eine Dame, sondern um einen Herrn des Hofes handelte: M. d'Uzès était chevalier d'honneur de la reine. Cette princesse lui demanda un jour quelle heure qu'il étoit; il répondit, "Madme, l'heure qu'il plaira à votre majesté" (vgl. Hills Bosw. II 241 n. 3).

Auch die folgende Erwiderung, die Johnson nach Hamkins Angabe sehr gesiel, ist uns in den "Menagiana" begegnet. Ein französischer Arzt, der von der Krankheit eines armen Mannes sprach, habe zu seinem Kollegen gesagt: "Fiat experimentum in corpore vili", worauf der Patient, der Latein verstand, erwidert habe: "Corpus non tam vile est, pro quo Christus ipse non dedignatus est mori" (XI 199). Dem Sinne nach ist hier die solgende Stelle aus den "Menagiana" richtig wiedergegeben: Deux Médecins saisoient consultation dans la chambre de Muret. Après avoir longtemps discouru de choses et d'autres en Latin; ne croyant pas que le malade l'entendist, la conversation tomba ensin sur quelque nouveau remede dont on n'avoit pas encore sait d'épreuve. L'un dit à l'autre: Faciamus periculum in anima vili. Alors Muret se levant sur ses genoux, dit: Vilem animam appelas, pro qua Christus non dedignatus est mori? ("Menagiana" 383).

Isaac de Benserade (1612—1691), der gefeierte Sonettendichter der vornehmen Gesellschaft des 17. Jahrhunderts, scheint auch zu Johnsons Zeiten in England in den obersten Kreisen noch in Gunst und Ansehen gestanden zu sein. Die geistige Verwandtschaft des Salons der Mrs. Thrale mit demjenigen der Madame Rambouillet und ihrer Nachfolgerinnen tritt

hier noch bentlicher zu Tage. Richt allein daß hier wie dort Herren und Damen ihr Verständnis für die Literatur durch geistreiche Gespräche über literarische Erzeugnisse zu bekunden suchten, sondern sie waren auch bestrebt, Proben von der Gewandheit und Schlagsertigkeit ihres Geistes durch eigene Versuche in der Poesie zu geben. Sehr charakteristisch hierfür sind die Stegreiszedichtehen und sübersetzungen — ein Dutzend ungefähr —, die uns von Johnson überliesert sind, 1) nichtssagende, oft sade, ja geradezu alberne Spielereien, die wir als Produkte des Versassers des "Ramblor" nur dann verstehen können, wenn wir den Schriftseller von dem Manne der Gesellschaft jener Zeit trennen. 3)

Ein Mitglied des Kreises der Mrs. Thrale rühmte die Berse des M. de Benserade "A son Lit":

Théâtre des ris et des pleurs, Lit! où je nais, et où je meurs, Tu nous fais voir comment voisins, Sont nos plaisirs, et nos chagrins.

#### Ohne Baubern beklamierte Johnson:

In bed we laugh, in bed we cry, And born in bed, in bed we die; The near approach a bed may show, Of human bliss to human woe (Misc. I 195).

Der Gipfel der Geistlosigkeit scheint in folgenden Versen "einer gewissen Bantomime" eines von Mrs. Thrale nicht genannten Autors erreicht:

Je suis Cassandre descendue des cieux, Pour vous faire entendre, mesdames et messieurs, Que je suis Cassandre descendue des cieux.

Long may live my lovely Hetty!
Always young and always pretty,
Always pretty, always young,
Live my lovely Hetty long!
Always young and always pretty;
Long may live my lovely Hetty! (XI 378, Misc. I 195).



<sup>1)</sup> Hawkins hat biese "Impromptus" in die Werke Johnsons (XI 377 ff.) aufsenommen. Die "Impromptus", für die Johnson eine Borliebe zu haben scheint, waren auch dei den Preziösen im Schwange, vzl. "Précieuses ridicules", Sc. X: Mascarille. Mais, à propos, il saut que je vous die un impromptu que je sis hier chez une duchesse de mes amies que je sus visiter; car je suis diablement fort sur les impromptus.

Chatos. L'impromptu est justement la pierre de touche de l'esprit.

3) Als ein Beispiel hiersür mag nur das folgende Gedichtchen angeführt sein, das Johnson aus dem Stegreif ("all' improviso") nach einer italientschen Borlage auf Mrs. Hefter (= Hetth) Thrase blichtet:

Diese bei Mrs. Thrale vorgetragenen Berse begeistern Johnson ebenfalls zu einer sofortigen Übersetzung. "Fast im gleichen Moment rief er heiter aus":

I am Cassandra come down from the sky, To tell each by-stander what none can deny, That I am Cassandra come down from the sky (Misc. I 194).

Auch für diese Berse dürfte wohl M. de Benserade verantwortlich zu machen sein, wenigstens passen sie ganz zu seinen sonstigen Leistungen. Auch hat er ein Ballett "Cassandro" verfaßt, das wohl hinter der "gewissen Bantomine" zu suchen sein wird, das uns aber zur genauen Feststellung des Ursprungs bieser Zeilen nicht zugänglich war.

Bu berselben Gattung wie die erwähnten Berse gehört auch das folgende Gedichtchen, das uns ebenfalls Gelegenheit bietet, Johnson als stets bereiten, von der Gesellschaft bewunderten Berskünstler kennen zu lernen. Unter einem Stahlstich, den Mrs. Thrale besaß, und auf dem einige Schlittschuhläuser dargestellt waren, befanden sich folgende Zeilen:

Sur un mince cristal l'hiver conduit leurs pas, Le précipice est sous la glace; Telle est de nos plaisirs la légère surface; Glissez, mortels, n'appuyez pas.

Mrs. Thrale bat jeden Ginzelnen aus der Geschlichaft um eine Übersetzung, und Johnson übersetzte:

O'er ice the rapid skaiter flies, With sport above and death below; Where mischief lurks in gay disguise, Thus lightly touch and quickly go.

Doch offenbar unbefriedigt mit biefer Biebergabe, gab er eine zweite:

O'er crackling ice, o'er gulphs profound, With nimble glide the skaiters play; O'er treacherous pleasure's flowry ground Thus lightly skim, and haste away (Misc. I 245 ff.).

Nach Hills Anmerkung war ber Berfasser ber französischen Berse ber Dichter Rop. 1)

<sup>&#</sup>x27;) "Un charmant quatrain écrit par le poète Roy au bas d'une gravure de Larmessin". Grammaire Littéraire par P. Larousse, 1880, p. 101 (Hill, Misc. I 245 n. 3). Die genaue Hessellung bieses Dichters Roy war uns nicht möglich. Da Larmessin von 1683—1755 lebte, so dürste wohl vor assembler lateinische Dichter und Gesehrte Chrétien Le Roy (1711—1780) in Betracht kommen.



Johnson schätzte die Gesellschaft — wie er sie besonders bei Mrs. Thrale traf —, in der sich Männer und Frauen gemeinsam über literarische und andere Fragen unterhielten. Wir nennen von jenen schöngeistigen Frauen nur Hannah More und Frances Burney, die spätere Wadame d'Arblay. Es ist darum zu verwundern, daß Johnson von der Beteiligung der Frauen an solchen Zusammenkunsten etwas verächtlich spricht. In Paris, meint er, ließe sich teine geistig so hochstehende Bereinigung wie der "Literary Club" zusammendringen. Die Wahrheit sei, daß die Männer dort nicht höher ständen als die Frauen. Sie wüßten nicht mehr als diese und seien daher in ihrer Unterhaltung durch die Gegenwart der Frauen nicht beeinträchtigt (Bosw. 308). 1)

Es ift selbstverftanblich, daß Johnson die lächerlichen Extravaganzen der Preziösen verachtete, die sich mit der Zeit breit gemacht hatten, und die dem Beift, aus dem jene Vereinigungen bervorgangen waren, widersprachen. Ihre gezierte, pedantisch gelehrte Redeweise, die das zu bezeichnende Ding nicht beim Namen nannte, sondern sich in Anspielungen, in geistvoll scheinen sollenden Umschreibungen gefiel, verspottet Johnson im Id. 46. In der vornehmen Dame diefes Auffates, die "in der besten Gesellschaft verkehrt", die ungeheuer gelehrt und belefen ift und diese Bilbung auch in dem alltäglichsten Gespräch an den Tag legen will, erkennen wir ohne weiteres eine Breziofe. Bas diefe Nummer aber für uns von befonderem Interesse macht, ift, daß fie eine Anlehnung an die "Précieuses ridicules" Molières zu bieten scheint. Die Ahnlichkeit bes Berfahrens, burch welche Johnson und Molidre die Unfinnigkeit ber verdrehten Ausbrucksweise biefer Damen, die für die andern Menschen unverständlich ift, beleuchten, legt diese Bermutung nahe. Molly Quick, ein einfaches Mäbchen vom Lande, klagt dem "Idler" in einem Brief ihr Leid: sie habe anfänglich die Anordnungen und Befehle ihrer Herrin, die nur in dunklen Anspielungen rede, nicht oder doch nur mit der größten Mühe verstehen können. Jest nachdem fie die Bücher ber Dame gelesen habe, verfehle fie selten den Sinn ihrer Worte zu erraten; aber vorher als sie in biejer hinficht noch ein unwissendes Madchen mar, sei sie oft beinah verzweifelt.

Entsprechend liegen die Verhältnisse in den "Préciouses ridicules". Auch Molidre zeigt die Unverständlichkeit der Sprache dieser Damen, indem er ein schlichtes Mädchen vom Lande als ihre Dienerin, die ihre Herrin

<sup>1)</sup> Bgl. La Bruyères ungünstiges Urteil über den Gesprächston, der zu seiner Zeit in der Gesellschaft geherrscht habe: Il a régné pendant quelque temps une sorte de conversation sade et puérile (Oeuvres I 238, 68). Hierauf kann sich Johnson stützen, wenn er den der Minderwertigkeit der französischen, literarischen Bereinigungen spricht, in denen das Gespräch durch die Frauen auf niederer Stufe gehalten werde.

nicht versteht, einführt. Marotte: Dame! je n'entends pas le latin, et je n'ai pas appris, comme vous, la filosie dans le grand Cyrus (Préc. rid., Sc. VII).

Marotte begreift nicht, mas es bedeutet, wenn fie sagen foll: Voilà un nécessaire qui demande si vous êtes en commodité d'être visibles (Préc. rid., Sc. VII). Der Befehl, ben Spiegel zu reichen, bleibt ihr ebenso unflar: Vite, venez nous tendre ici dedans le conseiller des grâces (ibid.). Gang entsprechend geht es ihrer Leibensgefährtin im "Idler", benn Die Dame, ber fie bient, fteht an unklaren Ausbruden ihren Borbilbern teineswegs nach: If she thinks her chocolate delayed, she talks of "the benefit of abstinence" (VIII 184). Als cinft Molly Quick ihre Glode überhörte, wurde sie gefragt, ob sie benn in Zembla lebten, und bamit wollte die gelehrte Dame ihr Mädchen an bas Land erinnern, wo bie Tone gefrieren follen. Ebenso prezios ift ber folgende Befehl gehalten: Another time, as I was dressing her head, she began to talk on a sudden of Medusa, and snakes, and men turned into stone, and maids that, if they were not watched, would let their mistresses be Gorgons. I looked round me half frightened, and quite bewildered, till at last, finding that her literature was thrown away upon me, she bid me, with great vehemence, reach the curlingirons (VIII 185).

Das Unglück der Marotte wie das der Molly Quick besteht also übereinstimmend darin, daß beide Herrinnen dienen, die sie kaum verstehen, und diese Herrinnen sind nach schöngeistiger und gelehrter Bildung trachtende, lächerliche Blaustrümpse, wie sie Molidre außerdem noch in seinen "Fommes savantes" schildert, an die Johnson ebenfalls gedacht haben mag.

Auffallend ift, daß es damals — diese Nummer stammt aus dem Jahre 1759 — in England noch Preziösen, die in solcher Redeweise schwelgten, gab. Der preziöse Geist herrschte auch nach dem Erscheinen der "Préciouses ridicules" und äußerte sich — wie wir bereits betonten — in einer geistigen Koketterie, aber von ihrer lächerlichen Ausdrucksweise ließen jene bildungsbestissenen Damen doch ab. Wir haben keinen weiteren Anhaltungspunkt dasür gesunden, daß in den englischen Salons um 1759 eine derartig afsektierte Sprechweise noch gepflogen wurde. Schon die moralischen Beitschriften Abdisons und Steeles, die doch gegen alle gesellschaftlichen Wißbräuche vorgingen, enthalten unseres Wissens keine Rummer, die diese Unart geißelt. Wenn also die Wirklichkeit unserm Autor keine Veranlassung zu seiner Satyre gab, so liegt es nahe, ihren Ursprung in seiner Büchergelehrsamkeit zu suchen und um so eher an eine Anlehnung an Woliere zu benken.

### Nacine.

Bon Racines Tragödien erwähnt Johnson nur "Andromaque" und "Phodro". Ohne seine Ansicht über den Wert der Dichtung kund zu tun, nennt er die erstere gelegentlich der Besprechung von Ambrose Philips' Tragödie "The Distrest Mother", die nahezu eine Übersehung von Racines "Andromaque" sei (Lives, IV 190). 1)

Einmal kommt Johnson auf eine äfthetisch-kritische Anschauung Racines zu sprechen, daß nämlich die große Entfernung des Ortes, in dem ein Stücksich abspielt, dem Dichter dieselben Vorteile gewähre wie die Länge der Zeit (Lives, II 337).

Racine pflegte seine afthetischen Glaubensfape in den Borreben, die er seinen Trauerspielen vorausschickte, niederzulegen; dieser findet sich im zweiten Vorwort zu "Bajazot". Racine behandelt in diesem Trauerspiel das Schicfal eines türkischen Pringen, wie es sich gang fürglich in Konftantinopel zugetragen hatte. In dem Borwort verwahrt er sich gegen den Borwurf, ber ihm gemacht werden konnte, eine fo moderne Geschichte auf die Buhne gebracht zu haben. Er glaube nicht, daß er badurch gegen die Regeln verstoßen habe; allerdings möchte er einem Dichter nicht raten, einen Stoff aus der zeitgenösisschen Geschichte zum Gegenstand eines Trauerspieles zu wählen, wenn fich bas Ereignis in bem Lande zugetragen habe, in dem er fein Stud aufzuführen gebente, auch fei es nicht ratlich, Belben auftreten gu laffen, die die Mehrzahl ber Zuschauer tenne, benn die tragischen Belben mußten mit anderen Augen betrachtet werben, als wir die Leute anschauen, bie uns bekannt sind. "Die Achtung vor den Helden nimmt in dem Maße au. als sie sich von uns entfernen." L'éloignement des pays répare en quelque sorte la trop grande proximité des temps. Car le peuple ne met guère de différence entre ce qui est, si j'ose ainsi parler, à mille ans de lui, et ce qui en est à mille lieues. C'est ce qui fait, par exemple, que les personnages turcs, quelques modernes qu'ils soient, ont de la dignité sur notre théâtre. On les regarde de bonne heure comme anciens (Oeuvres II 476 ff.).

Die Vorteile bes Unbekannten beruhen also für Racine in einer gewissen Würde, in bem Nimbus, mit dem die örtliche Entfernung die Helden umgibt. Johnson jedoch faßt — wie seine Kritik von Drydens "Aureng Zebe", welches Drama ebenfalls einen zeitgenössischen, aber fremdländischen Stoff behandelt, zeigt (Lives, II 337) — den Vorzug, den die örtliche Entfernung in Übereinstimmung mit der zeitlichen bietet, vor allem so auf, daß sie dem

<sup>1)</sup> Bgl. Abbisons Spectator N. 335.

Dichter gestattet, es mit der Schilberung der Sitten und der einzelnen Ereignisse nicht allzu genau zu nehmen, weil es unmöglich ist, ihm diese Ungenauigkeiten nachzuweisen. 1)

# Moral, Philosophie, Brisik.

### La Modefoucauld.

Schriftlich gedenkt Johnson La Rochefoucaulds nur einmal in einem Briefe aus seinem letten Lebensjahre.

Er fcreibt, daß er zwei Freunde, die er vor zwei Monaten gang gebrochen vor Alter und Krankheit verlassen, nun wieder sehr gut erholt angetroffen habe. Für einen franken Mann — bas fagt er in bezug auf fich felbft - fei es ein großes Bergnugen zu bemerken, bag Krankheit nicht immer töblich verliefe. Diese egoistische Erwägung sei jedoch, was Rochefoucault [sic] ober Swift auch immer fagen möchten, obgleich gewiß ein Teil bes Bergnügens, jedoch keineswegs alles: This is however, whatever Rochefoucault or Swift may say, though certainly part of the pleasure, yet not all of it. I rejoice in the welfare of those whom I love and who love me, and surely should have the same joy if I were no longer subject to mortality (Letters II 421). In einer Anmerkung hierzu verweist Hill auf den folgenden Grundsat La Rochefoucaulds: Dans l'adversité de nos meilleurs amis nous trouvons toujours quelque chose qui ne nous déplaît pas (Maximes S. 83). Es ist möglich, daß Johnson diese bekannte Sentenz des französischen Bessimisten im Gedächtnis batte, wenn er auch im Gegenfatzu diefem die Freude der Menschen am Wohlergeben anderer bervorbebt.

Schon in früheren Jahren hatte Johnson auf die eben zitierte Ansicht La Rochesoucaulds verwiesen, zwar auch diesmal nicht in völlig klarer Anspielung. Mrs. Piozzi erzählt: I mentioned an event, which if it had happened would greatly have injured Mr. Thrale and his family— and then, dear Sir, said I, how sorry you would have been! "I hope (replied he after a long pause)— I should have been very sorry;— but remember Rochesoucault's maxim" (Misc. I 207). Dies erinnert uns an eine Bemerkung Johnsons, daß wir an dem Elend unserer Nebenmenschen insofern eine gewisse Freude hätten, als wir die Fähigkeit in in uns fänden, die Gefühle der Menschlichkeit zu betätigen, eine Ansicht, für die er sich auf Fontenelle stützt.<sup>2</sup>)

<sup>1)</sup> Über Racines Beteiligung an ber Umänberung ber Bilberaufschriften in Berfailles fiche Johnson Berhältnis zu Boileau S. 48.

<sup>\*)</sup> Siehe unter Fontenelle G. 107.

In ihren "Anocdotes" erzählt Mrs. Piozzi, Johnson habe sie getadelt, daß sie La Bruydre dem Duc de Rochesoucault [sic] vorziehe, "der (wie er sagte) der einzige Edelmann war, der wie ein beruskmäßiger Schristssteller schrieb.") Daß Johnson die Fähigkeiten des Herzogs als eines Schriststellers achtete, geht auch aus Mr. Sewards Anekdoten hervor, auch er berichtet, daß Johnson zu sagen pflegte, daß "Rochesoucault der einzige der wenigen abligen Schriststeller (gentlemen writers) war, vor dem Autoren von Beruf Ursache hatten, Angst zu haben" (Misc. II 304). Es ist dies wohl das gleiche Urteil, das Mrs. Piozzi in Ansührungszeichen mitteilt; aber davon, daß La Rochesoucauld dei Johnson größere Wertschätzung als La Bruydre genoß, sagt Seward nichts. Mrs. Piozzis Angade steht auch in Widerspruch mit einem einwandsfreieren Zeugen, Murphy, von dem wir wissen, daß Johnson von allen französischen Autoren La Bruydre neben Boileau am höchsten schätzte.")

Wenn man die "Maximes" als Ganzes betrachtet, so sindet man, daß sie mit dem "Rambler" und "Idler" wenig gemein haben. Daß sich übereinstimmende Bemerkungen sinden, ») darf bei Moralisten, die die tägslichen Erscheinungen des Lebens beobachten, nicht Wunder nehmen. Die größte und zuerst in die Augen fallende Ähnlichkeit wird durch die pessismistische Betrachtungsweise des Lebens und die geringe Einschätzung der menschlichen Eigenschaften und Tugenden hervorgerusen; aber dies hat Johnson auch mit La Bruydre gemein. Bei näherem Zuschauen zeigt sich, daß auch hierin ein wesentlicher Unterschied zwischen La Rochesoucauld einerseits und Johnson und La Bruydre andererseits besteht.

Aus ben "Maximes" spricht ber Mann, ber alle Enttäuschungen gekostet hat, ber bas Leben und die Menschen durch und durch kennt und
nun nichts mehr von ihnen erwartet. Johnsons Pessimismus dagegen ist
nichts weniger als ein grundsählicher. Er ist vor allem der Ausdruck innerer Mißstimmung und Unzufriedenheit; aber im Grunde seines Herzens ist er,
ebenso wie La Bruydre, weit davon entfernt, das Leben, und die Menschen
zu hassen oder zu verachten; im Gegenteil, er hat sie gern, so gern, daß er

<sup>1)</sup> He used to condemn me for preferring La Bruyère to the Duc de Rochefoucault, "who (he said) was the only gentleman writer who wrote like a professed author". The asperity of his harsh sentences, each of them a sentence of condemnation, used to disgust me however; though it must be owned, that, among the necessaries of human life, a rasp is reckoned one as well as a razor (Misc. I 334).

<sup>\*)</sup> Stehe Murphy, Misc. I 416; zitiert in Johnsons Berhältnis zu La Brupere S. 68.

<sup>\*)</sup> Bgl. die beiben Anmerkungen Hills zu Misc. I 326, II 153, doch zu letzterer auch La Bruyere (Oeuvres I 235, 55); ferner Misc. II 399.

in seinen Auffäßen sast ausschließlich um ihr größtmögliches Glück, um ihr Wohlergehen besorgt ist. Seine Fronisierung ihrer Schwächen dient nur dazu, die Menschen zum Guten zu erziehen, und durch dieses Bestreben läßt sich ja auch La Bruydre leiten, der ausdrücklich hervorhebt, daß er mit seinem Buch auf seine Landsleute in moralischer Hinsicht einzuwirken suche (Oduvres I 105). Diese erzieherische Tendenz liegt La Rochesoucauld ganz sern. Er wollte seine trüben Lebensersahrungen in den "Maximos" niederlegen, und weiter haben sie keinen Zweck. Sein Spott ist nur Spott, seine Wenschenverachtung nur Menschenverachtung, und daher haben auch seine Grundsätze im Bergleich zu Johnson etwas ungemein Kaltes, Herbes, mitunter sogar Zynisches.

So erklärt sich, weshalb Johnson, der ja vor allem nach dem moralischen Zweck eines Buches fragte, einst die Absicht hatte, das Werk La Bruydres nachzuahmen (siehe S. 68) und nicht das Rochesoucaulds, weshalb er lieber aus den "Caractdres" als aus den "Maximes" schöpfte.

## La Brundre.1)

In seiner Biographie Abdisons führt Johnson aus, daß die Italiener Casa und Castiglione es zucrst versucht hätten, die Sitten und die Lebens-weise ihrer Mitmenschen zu schilbern, ihre Laster und Mängel zu rügen und badurch zu bessern. Hierin seien ihnen die Franzosen gefolgt, von denen La Bruyere [sic] großes Lob verdiene (Lives, III 52). In England sei diese neue Literaturrichtung von Steele und Abdison verwertet, erweitert und verbessert worden. Hund vierzig Jahre später solgte ihnen dann Johnson, indem er die moralischen Beitschriften, den "Rambler" und darauf den "Idler", herausgab und später zahlreiche Beiträge zum "Adventurer" lieferte. Es ist sicher, daß Johnson, als er den Plan zum "Rambler" saßte, an den ungeheuren Erfolg dachte, den Abdison") mit seinem "Spectator" erzielt

<sup>1)</sup> Die Berweise auf La Bruyere's Werke find so zu versteben, daß die lateinische Ziffer den Band anglöt, die erste arabische Zahl die Seite, die zweite Zahl die Nummer des betreffenden Grundsatzes.

<sup>2)</sup> Johnson führt hier den Titel von La Bruderes "Les Caractères ou Les Mœurs de ce Siècle" ungenau an als: "Manners of the Age", richtiger Lives, III 54: "Characters and Manners of the Age."

<sup>3)</sup> Streng genommen ist Johnsons Behauptung nicht genau. Er sagt von Steele umd Abdison im Hindlick auf ihre Borgänger: "They superadded literature and criticism" (Lives, III 54). La Bruyère hat ein ganzes Kapitel "Des Ouvrages de l'Esprit" der Literatur gewidmet, worin er seine ästhetischen und kritischen Ansichten bespricht. Allerdings nimmt dies Kapitel den anderen gegenüber nur eine bescheidene Stellung ein.

<sup>4)</sup> Nach Boswells "Life" zu urtellen, kam bamals, wenn von dem "Spectator" die Rede war, nur Abdison in Betracht, Steele wird nicht erwähnt; auch Johnson gebenkt seiner nur flüchtig, val. auch Murphy, Misc. I 468.

hatte, daß er diesem die Form der Veröffentlichung entlehnte. Im übrigen hat er aber nur wenig mit Abdison gemein. Geistig steht er dem französischen Moralisten, der schon Steele und Abdison<sup>1</sup>) als Vorbild gedient hatte, viel näher, ihm schloß er sich enger an als seinem eigenen Landsmanne.

Leslie Stephen hebt in seiner vortrefflichen Biographie Johnsons (S. 171 ff.) hervor, daß sich bereits damals eine merkbare Gegenströmung gegen den durchsichtig klaren und geschmeidigen Stil der Alassizisten geltend machte, daß man sich von Abdisons einfacher Schreibweise abwandte und eine komplexere Ausdrucksweise der Gedanken anstrebte. Dohnson, obwohl kein bewußter Revolutionär, habe diese Unzufriedenheit geteilt. Diese Reaktion läßt sich denn auch in Johnsons Schreibweise verfolgen, doch nach seinen Außerungen zu urteilen, scheint sie uns keine unbewußte gewesen zu sein.

Wie um auf die Unmöglichkeit hinzuweisen, ihn in dieser Hinsicht mit Abdison zu vergleichen, sagt er selbstbewußt: "Sir, Addison has his style and I have mine" (Bosw. 58). Es ist dies die Antwort auf die Bemertung Boswells, daß Johnson Abdisons Stil so sehr lobe, und tropdem denselben nicht als Borbild benutt habe. Gerade Johnsons Lob des Abdisonschen Stiles zeigt uns aber auch, was er an seines berühmten Borgängers Prosa auszusezen hatte: er (Abdison) sei zu sehr bestrebt, sebe Härte und Strenge der Diktion zu vermeiden, weshalb er in seinen Ubergängen und Berknüpfungen häusig zu weitschweisig sei und oft zu sehr zur Umgangssprache herabsteige. <sup>5</sup>) Bon der Dichtersprache Addisons sagte er, daß sie zu matt und zu einsörmig sei, daß sie Begeisterung und Lebhaftigkeit der Empsindung vermissen sasse Lives, III 85). 4)

Was Johnson aber von Abbison trennt, das bringt ihn La Bruydre um so näher. Dieser nimmt nämlich bezüglich des Stiles der Klassigiten

<sup>1)</sup> Bal. bierüber Sanber S. 60 ff.

<sup>2)</sup> Rach der Biedergabe in Boswells Life, das ums so oft den Zeitgeist getreu wiederspiegelt, haben sich die Zeitgenossen Johnson wenig nachsichtig gegen Abdisons Schreibweise erwiesen: It has of late deen the fashion to compare the style of Addison and Johnson, and to depreciate, I think, very unjustly the style of Addison as nerveless and seedle, decause it has not the strength and energy of that of Johnson (Bosw. 58).

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) It was apparently his principal endeavour to avoid all harshness and severity of diction; he is therefore sometimes verbose in his transitions and connections and sometimes descends too much to the language of conversation, yet if his language had been less idiomatical, it might have lost somewhat of its genuine Anglicism (Lives, III 110 ff.).

<sup>4)</sup> His poetry is first to be considered, of which it must be confessed that it has not often those felicities of diction, which give lustre to sentiments, or that vigour of sentiment that animates diction: there is little of ardour, vehemence or transport (Lives, III 85).

in Frankreich eine ganz ähnliche Stellung ein wie Johnson in England. Auch bei ihm macht sich, obwohl er ber klassigiftischen Geschmackerichtung hulbigt, ebenfalls eine Abneigung gegen die monotone Glätte der Sprace der Rlaffizisten geltend. In diesem Bestreben findet er die Anerkennung Johnsons, ber ihn lobt megen ber Lebhaftigfeit ber Schilberung (Lives, III 52) — und was dieses Lob noch bedeutungsvoller macht — ihn lobt gegenüber ber Kritik Boileaus, in ber von La Brupere gesagt ist, "que c'étoit un homme qui avait beaucoup d'esprit et d'érudition, mais que son style étoit prophétique, et qu'il falloit souvent le deviner; qu'un ouvrage comme le sien ne demandoit que de l'esprit, puisqu'il délivroit de la servitude des transitions, qui est la pierre d'achoppement de presque tous les écrivains". 1) An dies Urteil Boileaus bentt Johnson, wenn er sagt: La Bruyere's "Manners of the Age", though, as Boileau remarked, it is written without connection, certainly deserves great praise, for liveliness of description, and justness of observation" (Lives, III 52).

Eine nähere Prüfung der Gedanken zeigt erft recht, wie viel naber Johnson seinem frangosischen Borganger steht als seinem eigenen Landsmanne. Den Gegenstand der Beobachtung aller drei bildet der Menic. Aber mahrend Abdison sein hauptaugenmert auf die außere Erscheinung bes Menschen richtet,2) mabrend er mehr "an ber Dberflache bes Lebens"3) bleibt, dringen La Brupere und Johnson viel tiefer, sie möchten wiffen, mas in der Seele des Menschen vorgeht. La Brundre überlegt, woher jene Schwächen und Unarten kommen, er fragt fich, wer die gludlichsten Menschen sind, wie das Leben am besten verwendet wird, er denkt nach über soziale Migverhältniffe, über den Wert des Reichtums, und felbst die Portraits haben bei ihm oft vor allem den Zwed, irgend eine Ansicht bes Berfaffers zu verkörpern. Ebenso Johnson. Bei ihm wiegen die ernsten philosophischen Fragen noch mehr vor, die Vortraits treten in den Sintergrund und find bei ihm vollends nichts weiter als versonifizierte Brinzipien, Lafter und Tugenden. Bahrend Abdison eine leichte, lebensfrische Anschauung gum Ausdruck bringt, herrscht bei ben beiben andern eine ernstere, trübere und peffimistischere Stimmung — bei Johnson noch in weit ftarkerem Mage. Die Ahnlichkeit ber Weltauffassung Johnsons und La Bruperes ist eine fo

<sup>1)</sup> Bolwana XLV; bgl. zu biefem Urteil folgende Berfe ber 10. Satire:

Voilà le sexe peint d'une noble manière:

Et Théophraste même, aidé de La Bruyère,

Ne m'en pourrait pas faire un plus riche tableau (Oeuvres I 321).

<sup>2)</sup> Bgl. hiezu: Murphy, Misc. I 468; Eifentraut S. 28.

<sup>8)</sup> His essays, in general, are on the surface of life (Murphy, Misc. I 468)-

bemertenswerte, daß es für die spätere Beurteilung der Beziehungen nötig erscheint, in Rürze darauf aufmerksam zu machen.

Beiben hat das Leben nicht die rosigste Seite gezeigt, im Bewußtsein ihres Wertes empfanden sie bitter die Knechtschaft einer unfreien Stellung, bei beiden ist daher die Lebensanschauung eine trübe: das Leben biete sehr wenig Angenehmes. 1) Es ist nun interessant zu beobachten, daß beide, wie häusig und heftig — vor allem bei Johnson — ihre Klagen über das Elend der Welt und die Nichtigkeit der menschlichen Freuden auch immer sein mögen, dennoch nichts weniger als hoffnungslose Pessimisten sind. 1) Häusig überraschen uns Ermunterungen, das, was das Leben biete, frisch und ohne Zaudern zu genießen: "Il faut rire avant que d'être houreux de peur de mourir sans avoir ri" (Oeuvres I 210, 63). Ühnlich Johnson:

Wear the gown, and wear the hat, Snatch thy pleasures while they last; Hadst thou nine lives, like a cat, Soon those nine lives would be past (XI 381).<sup>3</sup>)

Auch barin sind sich beibe einig, baß das Murren und Klagen meist von denen erhoben würde, die mit zu hochgespannten Erwartungen in die Welt getreten wären. Beibe verlangen daher genaue Kenntnis der Welt und bessen, was sie zu bieten vermag, bevor man sich mit ihr einläßt. 4)

<sup>1)</sup> La Bruyère: La vie est courte, si elle ne mérite ce nom que lorsqu'elle est agréable, puisque si l'on cousoit ensemble toutes les heures que l'on passe avec ce qui plaît, l'on feroit à peine d'un grand nombre d'années une vie de quelques mois (Oeuvres I 210, 67); Johnfon: Whether it be that life has more vexations than comforts, or, what is in the event just the same, that evil makes deeper impression than good, it is certain that few can review the time past without heaviness of heart (Id. 44, VIII 177); Life is a progress from want to want, not from enjoiment to enjoiment (Bosw. 302). Bgl. ferner: Id. 41 (VIII 165), 32 (VIII 125 ff.); Adv. 111 (IX 110), 120 (IX 129); XI 338; Bosw. 176, 265 etc. etc.

<sup>3)</sup> Daß Johnsons pessimistische Klagen zum Teil seiner Reizbarkeit und seinen zeitweisen mesancholischen Anwandlungen zuzuschreiben sind, mögen solgende eine kräftigere Lebensanschauung bekundende Stellen beweisen: There is nothing more common among this torpid generation than murmurs and complaints (R. 134, VI 402). Bgl. serner: R. 47 (VI 306), 59 (V 376), 108 (VI 233), 178 (VII 225); Id. 50 (VIII 201); Bosw. 120; Misc. II 140.

<sup>\*)</sup> Denselben Gebanken wie in blesem Gebichtchen drückt Johnson in Prosa aus in den Eingangszeilen des "Patriot": To improve the golden moment of opportunity, and catch the good that is within our reach, is the great art of life (X 80).

<sup>4)</sup> To youth, therefore, it should be carefully inculcated, that to enter the road of life without caution or reserve, in expectation of general fidelity and justice, is to launch on the wide ocean without the instruments of steerage, and to hope, that every wind will be prosperous, and that every coast will

Bei dieser Ahnlichkeit der Anschauungen konnte es nicht sehlen, daß La Bruydre auf unsern Essawisten einen besonders tiesen Eindruck machte, was uns Murphy auch bezeugt: He was a professed admirer of Boileau and of La Bruydre (Misc. I 416).

Das beste Zeugnis von dem Einstuß, den der Franzose auf ihn ausgeübt haben muß, legt jedoch das Borhaben Johnsons ab, die "Caractdres" nachzuahmen, ') was nie zur Aussührung kam. Aber auch im "Rambler" und "Idler" ist der Einstuß La Bruydres unverkennbar, und wenn Johnson nicht in anderer Form dieselben Gedanken wiederholen wollte, so war durch die Zeitschriften jener Plan überstüssig geworden.

Wenn Johnson trotzdem La Bruydre nur ein einziges Mal mit Namen zitiert, so darf uns das nicht allzu sehr wundernehmen, denn Johnson war sehr freidenkend in bezug auf Nachahmungen und Entlehnungen von Stellen aus fremden Autoren. Wie La Bruydre ist auch er der Ansicht, daß es durchaus nicht zu verurteilen ist, daß ein Schriststeller Gedanken eines andern wiederholt, wenn er sie nur auch ganz in sich ausnimmt und zu den seinigen macht; insofern seien Nachahmungen durchaus nicht als Plagiate zu bezeichnen. Bei La Bruydre lesen wir als Schlußbetrachtung des Kapitels "Des Ouvrages de l'Esprit": Horace ou Despréaux l'a dit avant vous. Je le crois sur votre parole; mais je l'ai dit comme mien. Ne puis-je pas penser après eux une chose vraie, et que d'autres encore penseront après moi? (Oeuvres I 150). Johnson begründet denselben Gedanken solgendermaßen: It is not always without good effect that men of proper qualifications write in succession on the same subject, even when the latter add nothing to the information given by the former (X 186).

afford a harbour (R. 175, VII 208). Egs. ferner: R. 127 (VI 360); 167 (VII 160); Id. 57 (VIII 229), 88 (VIII 355); Anecdotes by Mrs. Piozzi (Misc. I 315, 327). La Bruyère: Sachez précisément ce que vous pouvez attendre des hommes en général, et de chacun d'eux en particulier, et jetez-vous ensuite dans le commerce du monde (Oeuvres II 16, 12); ferner II 64, 133.

<sup>1)</sup> In der in dem Kapitel über Boileau (S. 30) besprochenen Liste von geplauten Werken lesen wir: Maxims, Characters and Sentiments, after the manner of Bruyere [sic], collected out of ancient authors, particularly the Greek with Apophthegms (Bosw. 552). Auch dieser Plan stütt die Annahme der versmuteten Zeit der Zusammenstellung dieses Kataloges.

<sup>2)</sup> Bgl. ferner: There are other flowers of fiction so widely scattered and so easily cropped, that it is scarcely just to tax the use of them as an act by which any particular writer is despoiled of his garland (R. 143, VII 18). Bon einigen bet Pope bon thm entbedten Nachahmungen fagt er: I do not mean to blame these imitations with much harshness; in long performances they are scarcely to be avoided, and in shorter they may be indulged, because the train of the composition may naturally involve them, or the scantiness of the subject allow little choice (Lives, IV 142).

Es läßt sich auch gar nicht vermeiben, meint Johnson, daß sich die Gedanken bei den verschiedenen Dichtern wiederholen. Die Welt bestände bereits zu lange, und es sei auch schon so viel geschrieden worden, daß alles seinen Dichter gefunden habe. Die Alten hätten alles, was Ratur und Leben böte, erschöpft. Für diese Ansicht führt er — und dies ist das einzige Mas — La Bruydere an: Bruyere [sic] declares, that we are come into the world too late to produce any thing new, that nature and life are preoccupied, and that description and sentiment have been long exhausted (R. 143, VII 14). Mit dieser Stelle eröffnet La Bruydere sein Kapitel "Des Ouvrages de l'Esprit": Tout est dit, et l'on vient trop tard depuis plus de sept mille ans qu'il y a des hommes, et qui pensent. Sur ce qui concerne les mœurs, le plus beau et le meilleur est enlevé, l'on ne fait que glaner après les anciens et les habiles d'entre les modernes (Oeuvres I 113, 1).

In Anjoins an bies ditat fagt Johnson: It is indeed certain, that whoever attempts any common topick will find unexpected coincidencies of his thoughts with those of other writers; nor can the nicest judgment always distinguish accidental similitude from artful imitation. There is likewise a common stock of images, a settled mode of arrangement, and a beaten track of transition, which all authors suppose themselves at liberty to use, and which produce the resemblance generally observable among contemporaries.

Nicht unabsichtlich haben wir gerade diese Stelle, wo Johnson über Entlehnungen spricht und davor warnt, vorschnell solche anzunehmen, an die Spitze unserer Untersuchung gestellt. Wenn wir im solgenden die einzelnen gleichen Gedanken Johnsons den entsprechenden La Bruydres gegenzüberstellen, so soll damit nicht gesagt sein, daß Johnson jeden derselben seinem Bordilde entlehnt haben muß — es sei denn, daß sich sormelle übereinstimmungen zeigten — sondern die Zusammenstellung soll an der Hart und Weise ührer Answendung, ihrer Berknüpfungen und Folgerungen beweisen, daß Zusall auß-

<sup>1)</sup> Defen Gebanken spricht Johnson noch einmal aus, jedoch ohne Namensangabe. Bon den Alten sagt er: Some advantage they might gain merely by
priority, which put them in possession of the most natural sentiments, and
lest us nothing but servile repetition or forced conceits (R. 169, VII 171). Auch
im "Rasselas" begegnet uns der Gedanke: The first writers took possession of
the most striking objects for description, and the most probable occurrences
for fiction, and lest nothing to those that followed them, but transcription of
the same events, and new combinations of the same images (Chap. X, XI 29);
bgl. serner: R. 121 (VI 322); R. 135 (VI 405); Adv. 95 (IX 81 ff.); Lives, II 390.

geschlossen ift und eine weitgehende Beeinflussung stattgehabt hat. Daß wörtsliche Anlehnungen verhältnismäßig wenig zu verzeichnen sind, darf bei Abshandlungen, bei denen es mehr auf den Inhalt als auf die Form anskommt, nicht wundernehmen, zumal bei Johnson, der selbst in den Zitaten sehr frei ist, in denen er vorgibt, den betreffenden Autor getreu wiederzugeben.

Eine bemertenswerte Übereinftimmung ergibt fich uns ichon, wenn wir uns vergegenwärtigen, wie die beiben Autoren bas Amt und die Pflichten des moralischen Schriftstellers auffassen. Beide find überzeugt, daß ber Erfolg ihrer Lehren nur ein fehr geringer fein wird, beibe glauben aber auch fest an die Notwendigkeit, den Menschen ihre Fehler immer wieder vorzuhalten, um baburch einer weiteren Zunahme ihrer Lafter entgegenzuarbeiten. La Brupère sagt hierüber: Comme les hommes ne se dégoûtent point du vice, il ne faut pas aussi se lasser de leur reprocher, ils seroient peut-être pires, s'ils venoient à manquer de censeurs ou de critiques (Oeuvres I 105). Und Johnson: Books of morality are daily written, yet its influence is still little in the world; so the ground is annually ploughed, and yet multitudes are in want of bread. But surely, neither the labours of the moralist nor of the husbandman are vain: let them for a while neglect their tasks, and their usefulness will be known; the wickedness that is now frequent would become universal, the bread that is now scarce would wholly fail (Adv. 137, IX 151).<sup>1</sup>)

Woralisten zu der von ihnen zu belehrenden Menschheit wenden, so fällt bei La Bruydre ebenso wie bei Johnson vor allem die große Geringschätzung des Menschen und seiner moralischen Eigenschaften auf. 2) Das ist der Grundton, auf den die "Caractdres" gestimmt sind, das tönt uns aber auch aus dem "Rambler" und "Idler" oft schrill entgegen. Die Menschen sind in allen ihren Handlungen von kaltherzigem Egoismus geleitet. Gewinnsucht, Haß, Neid, Eisersucht hetzen sie auseinander. In allem seien sie unzuverslässig und schwankend, doch beständig im Bösen, und gleichgiltig gegen die

<sup>&#</sup>x27;) Bgs. La Bruyère: Selbst wenn man nur einen "libertin" bekehrt, hat man nicht umsonst gelebt (Oeuvres II 249, 30), Johnson: R. 4 (V 22), 37 (V 240), 87 (VI 102); Id. 51 (VIII 203); IX 263; XI 287.

<sup>3)</sup> Nach ber Angabe ber Mrs. Biogsi hat Johnson biese Berachtung bem Einstuß Manbevilles zugeschrieben. The natural depravity of mankind and remains of original sin were so fixed in Mr. Johnson's opinion, that he was indeed a most acute observer of their effects; and used to say sometimes, half in jest half in earnest, that they were the remains of his old tutor Mandeville's instruction (Anecdotes, Misc. I 268).

Tugend, behauptet La Bruydre 1) — von Grund aus schlecht, beftätigt Johnson. 2) Unglaublich roh und herzlos behandeln sich die Menschen unter einander. 3) Selbst diesenigen sind nicht zur Hilfe bereit, die sich im Glück und in Sicherheit befinden, denen wir früher Gutes erwiesen haben, 4) und die bislang unsere Freunde waren. 5) Denn auch die Freundschaft beruht auf Egoismus. Hier erheischt die völlige Übereinstimmung sämtlicher einzelnen Beobachtungen und Folgerungen ein längeres Berweisen.

Wie La Bruydre stellt auch Johnson die traurige Tatsache sest, daß wahre, sich ausopsernde Freundschaft unter den Menschen nicht zu sinden sei. Hier sind selbst formelle Anklänge bemerkbar. Beide nehmen nur ganz seltene Beispiele von echter Freundschaftstreue aus. Commençons par excepter ces ames nobles et courageuses, s'il en reste encore sur la terre, secourables, ingénieuses à faire du bien, que nuls besoins,

<sup>1)</sup> Les hommes en un sens ne sont point légers, ou ne le sont que dans les petites choses. Ils changent leurs habits, leur language, les dehors, les bienséances; ils changent de goût quelquefois: ils gardent leurs mœurs toujours mauvaises, fermes et constants dans le mal, ou dans l'indifférence pour la vertu (Oeuvres II 3,2).

<sup>3)</sup> Johnson: The depravity of mankind is so easily discoverable, that nothing but the desert or the cell can exclude it from notice (R. 175, VII 205); Virtue is uncommon in all the classes of mankind (Adv. 62, IX 40).

<sup>3)</sup> La Bruyère: Ce m'est une chose toujours nouvelle de contempler avec quelle férocité les hommes traitent d'autres hommes (Oeuvres II 61, 177). Johnfon vergleicht das Drängen der Menschen nach Gewinn und Borteil mit einer Fahrt auf dem Dzean, auf der keiner dem andern hilft, sondern ihn sogar zu verderben such: There were many, who by false intelligence betrayed their followers into whirlpools, or by violence pushed those whom they sound in their way against the rocks (R. 102, VI 197 sf.).

<sup>4)</sup> Bgl. La Bruyère: Oeuvres I 256, 33; 307, 25 und Johnson: R. 153, (VII 80).

<sup>5)</sup> Es sei hier darauf aufmerkfam gemacht, daß Johnson später eine weientlich besiere Anschauung vom Menschen batte. Schon im Idler zeigt fich bies: The present age has given yet examples of charity, which may be very properly recommended to imitation (Id. 4, VII 14). From my experience I have found them worse in commercial dealings, more disposed to cheat than I had any notion of; but more disposed to do one another good than I had conceived. And really it is wonderful, considering how much attention is necessary for men to take care of themselves, and ward off immediate evils which press upon them, it is wonderful how much they do for others. As it is said of the greatest liar, that he tells more truth than falsehood, so it may be said of the worst man, that he does more good than evil (Bosw. 362). Welche Beränderung! Das sagte Johnson im Jahre 1778. Es ift zu beachten, bag bies seine eigene Erfahrung; seine frühere Anschauung mar nicht feine eigene, fie entstammte - wie er felbst sagte - bem Ginflug Mandevilles; aber es ift febr mahrscheinlich, daß La Brupere nicht weniger seinen Anteil baran batte. Bal. ferner Misc. I 315, II 140.

nulles disproportions, nuls artifices ne peuvent séparer de ceux qu'ils se sont une fois choisis pour amis, sagt La Brunère (Oeuvres I 264, 59); in bemertensmert ähnlicher Beise Johnson: Many have talked in very exalted language, of the perpetuity of friendship, of invincible constancy, and unalienable kindness; and some examples have been seen of men who have continued faithful to their earliest choice, and whose affection has predominated over changes of fortune and contrariety of opinion. But these instances are memorable, because they are rare (Id. 23, VIII 88).

Für beibe ist es "schmerzhaft zu erwägen" (= douloureux à imaginer = painful to consider), daß nichts unsicherer in der Welt ist als die Erhaltung der Freundschaft. Nach den oben erwähnten Worten sährt La Brundere sort: Après cette précaution, disons hardiment une chose triste et douloureuse à imaginer: il n'y a personne au monde si dien liée avec nous de société et de dienveillance, qui nous aime, qui nous goûte, qui nous fait mille offres de services et qui nous sert quelquesois, qui n'ait en soi par l'attachement à son intérêt, des dispositions très proches à rompre avec nous, et à devenir notre ennemi. Dasselbe sat Johnson: It is painful to consider, that this sublime enjoyment, may be impaired or destroyed by innumerable causes, and that there is no human possession of which the duration is less certain (Id. 23, VIII 88). Die einzelnen Beobachtungen, die Johnson über das Wesender Freundschaft macht, decenside benfalls mit denen La Brunders.

Die Freundschaft, meint der französische Moralist, beruhe auf Ahnlichkeit der Sitten und auf einiger Berschiedenheit in den wissenschaftlichen Anschauungen: Le plaisir de la société entre les amis se cultive par une ressemblance de goût sur ce qui regarde les mœurs, et par quelque différence d'opinions sur les sciences (Oeuvres I 235, 61). Genau so Johnson: It is necessary, that friends partake each others pleasures as well as cares, and be led to the same diversions by similitude of taste. This is, however, not to be considered as equally indispensable with conformity of principles (R. 64, V 410). Derselbe Gedante kommt noch östers in anderer Form zum Ausdruck: [Discord] is inflamed to its utmost vehemence by contrariety of taste, oftener than of principles (R. 99, VI 183).

Johnson ist auch völlig eins mit La Brundre darliber, wo die gefährlichsten Feinde der Freundschaft zu suchen sind. Bei den Franzosen ist vor allem der Egoismus der Menschen ein arger Schädling der Freundschaft (...vgl. oben: par l'attachement à son interêt...), der Johnson nicht minder gefährlich erscheint: Friendship is often destroyed by opposition of interest (Id. 23, VIII 89).

Bie originell und scharssinnig scheint die Bemerkung Johnsons, daß die allmählich zunehmende Abneigung der Freundschaft viel unheilvoller ist als der Zorn; doch auch hier entbeden wir, daß auch diese Beodachtung La Bruydre schon vorweggenommen hatte: Il n'y a pas si loin de la haine à l'amitié que de l'antipathie (Oeuvres I 202, 24). Johnson führt diesen Gedanken etwas breiter und begründender aus, wodurch er sich ja überhaupt von seinem Borgänger, der ost mehr als knapp ist, unterscheidet: 1) The most fatal disease of friendship is gradual decay, or dislike hourly increased by causes too slender for complaint, and too numerous for removal. Those who are angry may be reconciled, those who have been injured may receive a recompence; but when the desire of pleasing and willingness to be pleased is silently diminished, the renovation of friendship is hopeless; as, when the vital powers sink into languor, there is no longer any use of the physician (Id. 23, VIII 91).

Wie eine Alustration zu den Worten La Bruydres: L'on est encore longtomps à se voir par habitude et à se dire de bouche que l'on s'aime, après que les manidres disent qu'on ne s'aime plus (Oeuvres I 205, 37), erscheint uns folgende Erzählung im "Rambler". Zwei Freundinnen, Felicia und Floretta, waren zusammen ausgewachsen, ühre gegenseitige Zuneigung und Vertraulichkeit war so groß, daß sie sich über alles befragten und neidlos die eine die Vorzüge der andern anerkannte. Da geschah es, daß durch zu große Offenheit ihre beiderseitige Eigenliebe und Eitelkeit verletzt wurde. Sie verlehrten trozdem noch längere Zeit miteinander, mit dem einzigen Unterschiede, daß sie nun stets bedacht waren, sich ihre gegensseitige Zuneigung zu beteuern: From this time they never saw each other without mutual professions of esteem, and declarations of confidence . . . (R. 40, V 259 ff.).

Am beutlichsten offenbart sich jedoch der Einfluß La Bruydres auf Johnson in der Auffassung des Reichtums, den Ansichten über die Reichen, die Großen und Bornehmen. Hier erweist sich Johnson am unselbständigsten. Wie konnte es auch anders sein? Er war dis zu der Zeit, als er seine Rambler-Aufsätze versaßte, noch nicht in die vornehme Gesellschaft gekommen; in ärmlichen Aneipen hatte er disher mit verkommenen und verkannten Genies zusammengelebt, in enger Dachstube über das Leben und die Menschen nachgedacht. Wan fühlt es benn auch unwillkürlich, daß er das, was er

<sup>1)</sup> Dies Berhältnis zwischen Johnson und La Bruyere läßt sich häusig beobachten. Es läßt sich zur Regel machen, daß Johnson seine Gebanken viel aussschlicher vorträgt als La Bruyere, dessen orakelartige Aussprüche uns oft im Unskaren lassen, so daß uns Johnsons Aussührungen oft wie erklärende Besprechungen der Gedanken des Franzosen vorkommen.

uns über die Reichen mitteilt, nicht selbst in den Gesichtern und den Herzen gelesen hat, dazu sind seine Beobachtungen zu allgemein gehalten. Sie entbehren jedes individuellen Anstriches, vor allem im Bergleich zu La Brundere, bessen sicheinen sich vor unseren Augen zu bewegen scheinen. Der sonst so schafflichtige Johnson bedurfte daher auf diesem ihm unbekannten Gebiete eines Führers, nach bessen Angaben er sich ein Bild zu machen suchte.

La Bruydre führt uns in eine Welt, in der die Sucht nach Reichtum alles beherrscht. Wir begegnen einem Manne, der herzsos alles an sich reißt, nur von dem Wunsche beseelt, reich zu sein (Oeuvres I 257, 35; vgl. auch I 255, 28), einem andern, der, odwohl steinreich, noch im höchsten Alter arbeitet, um noch reicher zu werden (Oeuvres I 254, 27). Es gibt keinen Fleck auf der Erde, auf dem diese Geldgier nicht herrschte: Faire fortune est une si delle phrase, et qui dit une si donne chose, qu'elle est d'un usage universel: on la reconnaît dans toutes les langues; elle plaît aux étrangers et au dardares; elle règne à la cour et à la ville, elle a percé les cloîtres et franchi les murs des addayes et de l'un et de l'autre sexe; il n'y a point de lieux sacrés où elle n'ait pénétré, point de désert ni de solitude, où elle soit inconnue (Oeuvres I 257, 36).

Ebenso treten uns bei Johnson die Menschen entgegen, als die "Stlaven des Goldes":

For gold his sword the hireling ruffian draws,

For gold the hireling judge distorts the laws

(The Vanity of Human Wishes, XI 332).

"Ein Durst nach Reichtum" qualt die Menschen: 1) The wholew orld is put in motion by the wish for riches, and the dread of poverty (R. 178, VII 224). 2)

Wie La Bruydre klagt, welch' unglaubliche Macht bas Gelb besitze, die alles andere zurüchränge und Tugend und selbstlose Arbeit für nichts anzrechne, so erregt es auch den Ingrimm Johnsons, daß in England "der Reichtum das Ausehen genösse, das allein dem Wissen und der Tugend zustände." 3) Beide machen die schmerzliche Beobachtung, daß die Achtung unter den

<sup>1)</sup> Unnumber'd suppliants crowd Preferment's gate, A thirst for wealth, and burning to be great (The Vanity of Human Wishes, XI 333).

<sup>3)</sup> Bgl. ferner: Nothing now dances before the eyes but wealth and power, nor rings in the ear but the voice of fame; wealth, to which, however variously denominated, every man at some time or other aspires (R. 151, VII 67); ebenjo im Prolog zur "Irene" (XI 219).

<sup>3)</sup> Bgl. La Brupère: Oeuvres I 256, 60; 263, 56; 309, 31; J.: Bosw. 121.

Menschen nur vom Vermögen abhinge,1) und daß Armut überall nur kalte Aufnahme finde.2)

Selbst in ber Liebe ber Geschlechter gibt ber Reichtum ben Ausschlag.3) In etwas veränderter Geftalt und unter anderem Namen begegnen wir La Brupere's reichem Erben Theramene, nach bem die Frauen gierig ihre Rete auswerfen, auch im "Rambler" wieder. Theramene geht von haus zu Haus, überall öffnen sich ihm die Turen willig, benn alle Mutter hoffen in ihm einen reichen Schwiegersohn zu finden: Est-il assis, elles se retirent pour laisser à leurs filles d'être aimables et à Théramène de faire ses déclarations (Oeuvres, I 290, 14). Ahnlich erging es dem Conftantins, ber seine Erlebnisse bezüglich ber Macht bes Gelbes in einem Briefe an den "Rambler" erzählt: Auch er war als voraussichtlicher Erbe eines großen Bermögens überall gern gefeben und erhielt taglich Ginlabungen. So befand er sich einstmals bei Lucius auf Besuch: Lucius told me the fortune which he intended for his favourite daughter; many odd accidents obliged us to be often together without company, and I soon began to find, that they were spreading for me the nets of matrimony (R. 192, VII 303).

Diefem Haften und Drängen nach Gelb und Macht gegenüber fragen fich beibe, was benn ber Reichtum bem Menschen eigentlich zu bieten vermöge, und beibe kommen durch die gleichen Schluffe zu dem gleichen Standpunkt. Mit La Brupère ift Johnson der Ansicht, daß Reichtum noch lange tein sicherer Burge bafür ift, daß wir auch zufrieben fein muffen. "Wohl", fagt La Bruyere, "tann sich ber Reiche alle Genuffe und Bequemlichkeiten verschaffen, aber anderen ift es vielleicht vorbehalten, aufrieden zu leben" (Oouvros I 246, 1). Wie zur ausführlichen Bersicherung dieser Beobachtung erhält der "Idler" einen Brief, worin ein folder Bunftling bes Gludes fein Leid klagt, daß er trot allen Reichtums und trot aller Berfuche es nicht fertig bringe, glücklich zu sein: I may be therefore allowed to doubt the power of money, since I have been a long time rich, and have not yet found that riches can make me happy (Id. 62. VIII 248). "Bie viel Dinge sind zum Glud notwendig", ruft Johnson ein ander Mal aus, "die Gelb nicht ertaufen tann"! (R. 189, VII 285).

<sup>1)</sup> Bgl. La Bruhère: Oeuvres I 262, 54; 275, 1; J.: R. 75, VI 28 ff.; R. 192, VII 302 ff.

<sup>3)</sup> Bgl. La Bruyère: Oeuvres I 261, 48; 3.: R. 74, V 74; Id. 102 (VIII 406).

<sup>\*)</sup> Bgl. La Bruyère: Oeuvres I 265, 60; J.: R. 75, VI 28 ff.: das plöglich arm gewordene Mädchen verliert ihre fämtlichen Liebhaber.

Beide warnen davor, sich durch den Schein von Glück, der die Reichen und Mächtigen umgibt, täuschen zu lassen. In Übereinstimmung mit La Bruydre zeigt Johnson, daß ein glänzendes Äußere oft viel Mißstände verdecke, die sich dem genauen Beobachter sehr leicht verrieten. Die Bersgleiche, die beide hierbei gebrauchen, sind verwandter Art [vgl. La Bruydre, Oeuvres I 254, 25 und Johnson: R. 58 (V 372); 128 (VI 364)].

Ruhe und Glüd haben jene Leute bem Gelb geopfert. La Bruyère fagt: Ils ont mis leurs repos, leur santé, leur honneur et leur conscience pour les [leurs grandes richesses] avoir; cela est trop cher, et il n'y a rien à gagner à un tel marché (Oeuvres I 249, 13). Thulich Johnson: Whosoever shall look heedfully upon those who are eminent for their riches, will not think their condition such as that he should hazard his quiet, and much less his virtue, to obtain it (R. 38, V 248).

Sehen wir bei La Bruydre Menschen, beren Gelbgier jedes Gesühl ber Liebe für die nächsten Freunde und selbst Berwandte erstick, ) so lehrt uns Johnson, daß "der Hunger nach Gold" die Charaktereigenschaften des Menschen verderbe; ) schilbert uns jener, wie das Leben der Reichen in Richtigkeiten und Albernheiten, in Intrigen, Haß, Reid und Schmeichelei verläuft, ) so behauptet Johnson, daß große Reichtümer dadurch, daß sie unsern Wünschen, Launen und Begierden freien Lauf gewährten, die besten Fähigkeiten des

<sup>1)</sup> La Bruyère, Oeuvres I 257, 34; 264, 58.

<sup>3)</sup> R. 198 (VII 334) bringt in Form eines Briefes die Bekenntnisse eines Mannes, bessen einzige Lebensarbeit eine Zeitlang barin bestand, Erbschaften zu erlangen; unter dieser Geldgier habe sein Charakter sehr gelitten. Die Schilderung dieses Erbschaftensägers, der nur darüber nachdenkt, durch welches gefällige Bershalten, und durch welche Schmeicheleien er einen reichen Berwandten für sich günstig stimmen kann, entspricht der Beodachtung La Bruderes: Le caractère de celui qui veut hériter de quelqu'un rentre dans celui du complaisant: nous no sommes point mieux slattés, mieux obéis, plus suivis, plus entourés, plus cultivés, plus ménagés, plus caressés de personne pendant notre vie que de celui qui croit gagner à notre mort, et qui désire qu'elle arrive (Oeuvres I 267, 69).

³) Zu beachten ist die völlig übereinstimmende Schilderung des Lebens der Großen, deren Hauptzüge bei beiden Moralisten eine große Selchtheit und Richtigkelt ihres Wesens und ein Egoismus, der sich als Neid, Hah, Sah, Schmeichelei und Berslogenheit äußert, sind. Bgl. der allem Oeuvres I 333, 86; 334, 91; 373, 12; bet Johnson: die Klage des reichen Mannes im "Rasselas" (Chap. XX, XI 59) und die Betrachtungen des Prinzen (id. Chap. XXIV, XI 67; Adv. 120, IX 132). Bezüglich der Schmeichelei Oeuvres I 249, 14; 327, 72; 338, 3; 343, 18; 352,37; Johnson: R. 38, (V 248); 58 (V 374); 172 (VII 193); Id. 65 (VIII 258); 73 (VIII 294); 102 (VIII 406).

Geiftes und ber Seele einschlummern ließen.1) Wer reich fei, wurde beneibet, gehaft und geschmeichelt.2)

Rach diesen Überlegungen kommen nun beibe zu dem Schluß, daß die Reichen durchaus nicht zu beneiden seien, daß der Unterschied des Glückes der verschiedenen Stände nur sehr gering sei, und — was auffällig ist — beibe formulieren diesen Unterschied in derselben Weise.

Ein Bergleich bei genauerer Betrachtung zeige, daß der Unterschied in ben Freuden und ben Sorgen bei Reich und Arm nur ein scheinbarer sei. La Brupère sagt: On demande si en comparant ensemble les différentes conditions des hommes, leurs avantages, leurs peines, on n'y remarqueroit pas un mélange ou une espèce de bien et de mal, qui établiroit l'égalité, ou qui feroit du moins que l'un ne seroit guère plus désirable que l'autre (Oeuvres I 339, 5). Johnson: The high and low, as they have the same faculties and the same senses, have no less similitude in their pains and pleasures (Id. 84, VIII 340). Den einen erwachsen Sorgen und Not aus ihrer Armut, den andern aus ihrem Reichtum (vgl. La Brupère, Oeuvres I 261, 48 und Johnson Id. 32, VIII 127). Die Erregbarkeit und Griesgrämigkeit, die durch den Überfluß groß gezogen wird, macht, daß das Glud ber Reichen keineswegs fo beneibenswert ift, wie es den Anschein hat. La Brupère: Si je compare ensemble les deux conditions des hommes les plus opposées, je veux dire les grands avec le peuple, ce dernier me paroît content du nécessaire, et les autres sont inquiets et pauvres avec le superflu (Oeuvres I 347, 25). Mit biefer Stelle vergleiche man bei Johnson: When we find them oppressed with their own abundance, luxurious without pleasure, idle without ease, impatient and querulous in themselves, and despised or hated by the rest of mankind, we shall soon be convinced that if the real wants of our condition are satisfied, there remains little to be sought with solicitude, or desired with eagerness (R. 58, V 375). Johnson spricht sich hierüber ziemlich ausführlich, aber ebenfalls gang im La Brupereichen Sinne aus im R. 112. Dadurch, daß die Reichen ftets ihren Bunfchen und

<sup>&#</sup>x27;) With respect to the mind, it has rarely been observed, that wealth contributes much to quicken the discernment [= 2a Bruyère: Grandeur et discernement sont deux choses différentes (Oeuvres I 341, 13)], enlarge the capacity, or elevate the imagination; but may, by hiring flattery, or laying diligence asleep, confirm error, and harden stupidity (R. 58, V 374).

<sup>\*)</sup> The prosperous are feared, hated and flattered (Id. 102, VIII 406); vgl. 2a Stupère: On les envie, on les hait, on les craint,.... (Oeuvres I 249, 14).

Launen nachhängen könnten und nur gewohnt seien, ihre eigenen Reigungen und Ansichten zu befragen, würde die Unzufriedenheit mit sich selbst, diese Griesgrämigkeit und der nörgelnde Geift groß gezogen.

Auf den rein äußerlichen Unterschied in der Befriedigung der Genußssucht der verschiedenen Stände machen beide gleichmäßig aufmerksam: La Bruydre: Un grand aime la Champagne, abhorre la Brie; il s'enivre de meilleur vin que l'homme du peuple: seule différence que la crapule laisse entre les conditions les plus disproportionnées, entre le seigneur et l'estafier (Oeuvres I 348, 28). In die Ausdrucksweise Johnsons übertragen lautet dieser Gedanke: The greater part of mankind are corrupt in every condition, and differ in high and in low stations, only as they have more or fewer opportunities of gratifying their desires (R. 172, VII 189).

Außerdem wird unsere Aufmerksamkeit noch auf einige Erwägungen gelenkt, die ebenfalls die sich zwischen Reich und Arm besindliche Kluft zu überbrücken suchen, und in denen sich ein beinah noch engeres Einvernehmen bes Engländers mit dem Franzosen kundgibt.

Die Menschen haben die Gewohnheit, ihren Zustand mit dem der Reichen und vom Glück Begnadeten zu vergleichen, wodurch ihr Elend nur vergrößert wird. La Bruydre: Nous avons pour les grands et pour les gens en place une jalousie stérile ou une haine impuissante, qui ne nous venge point de leur splendeur et de leur élévation, et qui ne sait qu'ajouter à notre propre misère le poids insupportable du bonheur d'autrui (Oeuvres I 359, 51). Johnson: One of the great arts of escaping supersluous uneasiness is to free our minds from the habit of comparing our condition with that of others on whom the blessings of life are more bountifully bestowed (R. 186, VII 265, vgl. auch R. 63, V 480).

Bur Berminberung unferes Unglisch sollten wir mehr an die benten, benen das Schickfal noch ein härteres Los zugedacht hat. La Brundere: Le destin du vigneron, du soldat et du tailleur de pierre m'empêche de m'estimer malheureux par la fortune des princes ou des ministres qui me manque (Oeuvres II 64, 135). Johnson: Thus, when we look abroad, and behold the multitudes that are groaning under evils heavier than those which we have experienced, we shrink back to our own state, and instead of repining that so much must be felt, learn to rejoice that we have not more to feel (R. 52, V 336) und: Few are placed in a situation so gloomy and distressful as not to see every day beings yet more forlorn and miserable, from whom they may learn to rejoice in their own lot (R. 186, VII 266).

"Reich sein" ist tein absoluter, sondern nur ein relativer Wertbegriff. La Bruydre: Celui-là est riche, qui reçoit plus qu'il ne consume; celui-là est pauvre, dont la dépense excède la recette (Oeuvres I 261, 49). ') Johnson: Men are rich and poor, not only in proportion to what they have, but to what they want (IV 627). ') Jener bemerkt: S'il est vrai que l'on soit pauvre par toutes les choses que l'on désire, l'ambitieux et l'avare languissent dans une extrème pauvreté (Oeuvres I 262, 49). Dieser miederholt: Avarice is always poor, but poor by her own fault (Id. 73, VIII 293). La Bruydre sagt: L'occasion prochaine de la pauvreté, c'est de grandes richesses (Oeuvres I 261, 49). Johnson überset mortlich: Too much wealth is very frequently the occasion of poverty (R. 38, V 248).

Dann hält der Franzose in seinem Sturmlauf gegen den Reichtum plötlich an und macht eine unerwartete Seitenschwenkung, und siehe da — auch Johnson hält an und macht dieselbe Schwenkung gegen diejenigen, die die Armut preisen, gegen die Stoiker.

Angesichts der Gefahren und Nachteile, die der Reichtum mit sich bringt, verzichtet La Bruydre gern barauf, ein großes Bermögen zu besitzen; boch auch die Armut flieht er, er will weber reich noch arm, weder glücklich noch unglücklich sein, er flüchtet sich in die Mittelmäßigkeit. 3) Genau dieselbe Stellung nimmt Johnson ein, auch er fürchtet die Armut als ein großes Übel 4) und sieht in mäßigem Besitz 5) in jeder Beziehung die größte Gewähr für ein glückliches Leben. Die Stoiker behandelt La Bruydre mit lächelnder Geringschähung; auch unter Johnsons Hohn und

<sup>&#</sup>x27;) Bgl. Johnson: To be rich is to have more than is desired, and more than is wanted (Id. 73, VIII 293). Every man may grow rich by contracting his wishes, and by quiet acquiescence in what has been given him supply the want of more (Adv. 119, IX 124).

<sup>\*)</sup> Aus "The Life of Ascham" verfaßt 1763.

<sup>3)</sup> Je ne veux être, si je le puis, ni malheureux ni heureux; je me jette et me réfugie dans la médiocrité (Oeuvres I 261, 47).

<sup>4)</sup> In einem Brief an Boswell vom 7. Dez. 1782 schreibt Johnson: Resolve not to be poor: whatever you have, spend less. Poverty is a great enemy to human happiness; it certainly destroys liberty, and it makes some virtues impracticable, and others extremely difficult.. (Bosw. 479). Noch gefährlicher für die Tugend stellt Johnson die Armut dar im R. 57 (V 365); auch La Bruyère spricht von der Armut als la mère des crimes (Oeuvres II 17, 13).

<sup>5)</sup> R. 98 ist bem 20b ber Mittelmäßigseit gewibmet, bgl.: For all that great wealth generally gives above a moderate fortune, is more room for the freaks of caprice, and more privilege for ignorance and vice, a quicker succession of flatteries, and a larger circle of voluptuousness (V 248).

Spott haben sie zu leiben, und zwar in einer Weise, die uns an die Fronie des Franzosen erinnert.

Die Lehre der Stoiter, meint La Brupere, sei eine geistvolle Spielerei: ebenso wenig ernft nimmt fie auch Johnson. Wenn sich ihnen die Gelegenheit geboten hätte, die Güter des Lebens zu erlangen, so würden auch sie sich deren Macht nicht entzogen haben; wie jener, so ist auch er det Ansicht, daß sie ihre Forderungen auf eine Bobe getrieben batten, die von teinem Menschen erreicht werben konne; wie jener, fo wendet fich auch biefer nur gegen ihre übertriebenen Forderungen; sie hatten sich damit begnugen follen, das Übermaß des Lafters in jeglicher Form zu betämpfen. La Brupère, sucht auch Johnson durch kurze, knappe Aufzählung der verschiedenen Forderungen, uns die Widersinnigkeit ihrer Lehre möglichst deutlich vor Augen zu führen. Gine Gegenüberstellung möge das zeigen. La Brupere: Le storcisme est un jeu d'esprit et une idée semblable à la République de Platon. Les storques ont feint qu'on pouvoit rire dans la pauvreté; être insensible aux injures, à l'ingratitude, aux pertes des biens, comme à celles des parents et des amis; regarder froidement la mort, et comme une chose indifférente qui ne devoit ni réjouir, ni rendre triste; n'être vaincu ni par le plaisir ni par la douleur; sentir le fer ou le feu dans quelque partie de son corps sans pousser le moindre soupir ni jeter une seule larme etc. etc. . . . (Oeuvres II, 3, 3). Johnson: It was the boast of the Storck philosophy, to make man unshaken by calamity, and unelevated by success, incorruptible by pleasure, and invulnerable by pain (Id. 11, VIII 44). They have employed their reason and eloquence to persuade us, that nothing is worth the wish of a wise man, have represented all earthly good and evil as indifferent, and counted among vulgar errors the dread of pain, and the love of life (R. 66, V 418, vgl. noch R. 32, V 207; R. 132, VI 389, R. 202, VII 359).

Wir haben nun verfolgt, wie La Bruydre seinen Weg zum Glück zwischen Reichtum und Armut hindurch zur Mittelmäßigkeit eingeschlagen hat, und wie Johnson ihm unverdrossen gefolgt ist, stets daßselbe Ziel vor Augen.

Einen einzigen, sehnsüchtigen Blick wirst der erste auf die Seite, wo der Reichtum liegt, und — seltsam — im selben Augenblicke solgen ihm auch Johnsons Augen. "Wie nützlich könnte man sich doch erweisen, wenn man reich wäre", sagt sich der erste, — gleich stellt auch der zweite dieselbe Betrachtung an. La Bruydere: Si un grand a quelque degré de bonheur sur les autres hommes, je ne devine pas lequel, si ce n'est peut-être de se trouver souvent dans le pouvoir et dans l'occasion de faire plaisir (Oeuvres I 349, 31). Johnson: Yet think not riches useless;

there are purposes, to which a wise man may be delighted to apply them; they may by a rational distribution to those who want them, ease the pains of helpless disease, still the throbs of restless anxiety, relieve innocence from oppression, and raise imbecility to cheerfulness and vigour. This they will enable thee to perform, and this will afford the only happiness ordained for our present state, the confidence of divine favour, and the hope of future rewards (R. 121, VI 319, vgl. nod, R. 75, VI 29; R. 131, VI 387, "Rasselas", Chap. XXIV, XI 67).

In nicht geringerem Maße verrät sich die Beeinstussing durch den Franzosen in der Schilderung der vornehmen Gesellschaft. Die höheren englischen Kreise standen damals ganz unter dem Bann der gesellschaftlichen Anschauungen und Gepflogenheiten der Franzosen, auf welchen unheilvollen Einfluß bereits Steele und Addisson nachdrücklich hingewiesen hatten. 1) Wie weit in Johnsons Augen diese Nachäfferei ging, deweist "London", worin er die Engländer als die willenlosen Stlaven der Franzosen bezeichnet, die in diesem Gedicht die Rolle der Griechen in Juvenals dritter Satyre spielen. Schon Steele hatte die satyrische Schilderung der Franzosen durch La Bruydre auf seine Landsleute angewandt, indem er im "Tatlor" 157 eine Überssetzung des Kapitals "De la Cour" brachte,") damit den Engländern diese Satyre als Spiegel für ihre eigenen Schwächen dienen möchte. Die allgemeine Übereinstimmung zwischen Johnson und La Bruydre wird auch hier durch einige unverkenndare Entsehnungen gestützt.

Wie La Bruyere, so betrachtet auch Johnson die Großen mit einer Berachtung, die sich in "London" bis zur But steigert. Das Streben, Gunst zu erlangen oder sich zu bewahren, füllt das Leben derer aus, die am Hose weilen, indem sie ängstlich die Mienen eines Wesens bevbachten, das ebenso verächtlich und töricht ist wie sie (Id. 11, VIII 42). Jene Hössinge, die nach so und so viel vergeblichen Versuchen, ihr Glück zu machen, sich immer wieder die Frage vorlegen, ob sie sich nicht lieber zurückziehen oder ob sie noch länger ohne Gnaden ausharren sollen: question si épineuse et si ombarrassée, et d'une si pénible décision, qu'un nombre infini de courtisans vieillissent sur le oui ou sur le non, et meurent dans le doute (Oeuvres I 306, 22) — diese Leute zeigen eine unverkennbare Ühnslichteit mit benjenigen, die sich im "Idler" in der gleichen, qualvollen Lage befinden, who linger from year to year in expectations, and die at last with petitions in their hands (Id. 14, VIII 54).

<sup>1)</sup> Bgl. Sander S. 32 ff.

<sup>2)</sup> Bgl. Sanber S. 83.

Die Oberflächlichkeit und Nichtigkeit der gefellschaftlichen Bflichten, bie in reine Außerlichkeiten ausarten, wovon die von beiden gleichmäßig beobachtete Gepflogenheit, sich zu besuchen, wenn man sich nicht zu treffen hofft, ein beredtes Reugnis ablegt, und deren Übermaß den Einzelnen ganz in der Gesellschaft aufzugeben und seine toftbare Beit nutlos zu vertrobeln zwingt, wird von dem einen wie dem andern scharf gerügt. Entruftet sagt La Brupère: Pénible coutume, asservissement incommode! se chercher incessamment les unes les autres avec l'impatience de ne se point rencontrer, 1) ne se rencontrer que pour se dire des riens, 2) que pour s'apprendre réciproquement des choses dont on est également instruite, et dont il importe peu que l'on soit instruite, n'entrer dans une chambre précisément que pour en sortir; ne sortir de chez soi l'aprèsdînce que pour y rentrer le soir, fort satisfaite d'avoir vu en cinq petites heures trois suisses, une femme que l'on connoît à peine, et une autre que l'on n'aime guère! Qui considéreroit bien le prix du temps, et combien sa perte est irréparable, pleureroit amèrement sur de si grandes misères (Oeuvres I 294, 20). Diese Betrachtung scheint auf Johnson Eindruck gemacht zu haben, auch ihm gibt die Zeitvergeudung ber vornehmen Welt zu benten, in ähnlicher Weise schildert er biefe Digstände: Those vacancies of time which are to be filled up with books, I have never yet obtained; for consider, Mr. Rambler, I go to bed late, and therefore cannot rise early; as soon as I am up, I dress for the gardens; then walk in the park; then always go to some sale or shew, or entertainment at the little theatre; then must be dressed for dinner; then must pay my visits; then walk in the park; then hurry to the play, and from thence to the card-table (R. 191, VII 296). Auch er offenbart eine hohe Auffassung von der Zeit, beren Berschwendung für ihn nicht weniger wie für La Brupere, ein nicht wieder gutzumachender Berluft ift. 8) An eine ganz entsprechende Schilberung bes

<sup>1)</sup> Johnson sagt bon einer bornehmen Dame: All the families in the next square visited her very punctually, when she was not at home (Id. 53, VIII 212).

<sup>2)</sup> Auch Johnson schilbert diese Beitvergeubung durch nichtssagende Gespräche, vgl. "the talker, who talks only because he loves to be talking" (Id. 14, VIII 55).

<sup>3)</sup> Es ift bemerkensmert, mie sehr beibe ben Wert der Zeit betonen. La Bruydre: Ceux qui emploient mal leur temps sont les premiers à se plaindre de sa brièveté: comme ils le consument à s'habiller, à manger, à dormir, à de sots discours, à se résoudre sur ce qu'ils doivent faire, et souvent à ne rien faire, ils en manquent pour leurs affaires ou pour leur plaisirs; ceux aux contraire qui en font un meilleur usage en ont de reste. Il n'y a point de ministre si occupé qui ne sache perdre chaque jour deux heures de temps: cela va loin à la fin d'une longue vie; et si le mal est encore plus grand dans les autres

gefellschaftlichen Lebens tratifit er ein ander Mal folgende Mahnung an: To put every man in possession of his own time, and rescue the day from this succession of usurpers, is beyond my power and beyond my hope. Yet, perhaps some stop might be put to this unmerciful persecution, if all would seriously reflect, that whoever pays a visit that is not desired, or talks longer than the hearer is willing to attend, is guilty of an injury which he cannot repair, and takes away that which he cannot give (Id. 14, VIII 56).

Um uns die ganze Seichtheit und Albernheit der Großen drastisch vor Augen zu führen, bemerkt La Bruydre, daß ein Prinz vor anderen das Glück voraushabe, über alles Mögliche lachen zu können, über einen Zwerg, einen Narren oder eine einfältige Erzählung, während weniger glückliche Menschen nur zur gegebenen Zeit lachen. ) Hierau kann Johnson gedacht haben, wenn er uns von einer Dame berichtet, die sich höchlichst verwundert, daß ihr Mann, der uns als sehr vernünftig geschilbert ist, und der nicht das Glück hat, in der vornehmen Gesellschaft zu verkehren, Witze und Aussprüche mit Gleichgiltigkeit aufnimmt, die die ganze Gesellschaft in Gesächter versetzt hatten. ) Wie La Bruydre behauptet hatte, das Leben jener Glückslichen bestände in Vergnügen und Lachen, ) so erklärt Johnson, um in den höheren Kreisen eine Rolle spielen zu können, müsse man vor allem lachen können; 4) wie jener uns zeigt, daß am Hose eine vollständige Beherrschung

conditions des hommes, quelle perte infinie ne se fait pas dans le monde d'une chose si précieuse, et dont l'on se plaint qu'on n'a point assez (Oeuvres II 119, 101). Bgl. hiermit Johnson: It has been long observed by moralists, that every man squanders or loses a great part of that life, of which every man knows and deplores the shortness (Ad. 119, IX 124). Bgl. ferner La Brunère: Oeuvres II 25. 40; II 121, 104; Johnson: Adv. 108, IX 105 ff.; R. 134, VI 401; Id. 91, VIII 364.

<sup>1)</sup> Les aises de la vie, l'abondance, le calme d'une grande prospérité font que les princes ont de la joie de reste pour rire d'un nain, d'un singe, d'un imbécile, et d'un mauvais conte: les gens moins heureux ne rient qu'à propos (Oeuvres I 348, 27).

<sup>2)</sup> If for a few minutes we sit down together, she [my wife] entertains me with the repartees of lady Cackle, or the conversation of lord Whiffler and miss Quick, and wonders to find me receiving with indifference sayings which put all the company into laughter (Id. 53, VIII 213).

<sup>\*)</sup> Stehe Oeuvres I 352, 41, mo La Bruyère das Leben der Großen folgenders maßen schilbert: une vie destinée à couler dans les ris, le plaisir et l'abondance.

<sup>4)</sup> I frequented the polite coffee-houses, grew acquainted with all the men of humour, and gained the right of bowing familiarly to half the nobility. In this new scene of life my great labour was to learn to laugh (Id. 64, VIII 256).

der Umgangsformen jedes Berdienst ersetzen kann, 1) so Magt auch Johnson daß "Sicherheit des Benehmens") die einzige Fähigkeit ift, der sie Berdienst beimessen."

Einen Grundstock mahrer Bildung vermißt der eine wie der andere bei den vornehmen Leuten. Die Folge ihrer Unbildung ift, daß fie über ernste Dinge nicht reden können, und so besteht benn ihre Unterhaltung in einem faben Geschwät. La Brupere führt uns vornehme Leute vor, die alles Rönnen und Wiffen vernachläffigen, die sich gegenseitig wegen ihrer Unwissenheit loben, die sich "über nichts" unterhalten, die von Jagdhunden ibrechen, die fich erzählen, wie viel Boftstationen es von Baris nach Besancon pber nach Bhilippsburg gibt.3) Auch bei Johnson treffen wir den Schwätzer.4) ber nur "bes Sprechens wegen spricht", einen Berrn aus abliger Familie, ber es gang unterlaffen bat, fich geiftig gu bilben, ber fich über nichts Bernunftiges unterhalten tann, ber fich nur für Jagobunde und Bferberennen interessiert (vgl. R. 153, VII 77); einen anderen lernen wir kennen, dessen "Bunge durch Romplimente, Trintsprüche und allgemeine Redensarten in Bewegung gehalten wird", der die Straßennamen in London genau kennt, 5) und der genau zu berichten weiß, wer in diesem oder jenem Saufe wohnt. Auch auf jene fremden Leute, mit denen uns Johnson in einer Bosttutsche zusammenbringt (Adv. 84, IX 54 ff.), hat uns La Brupere schon vorbereitet; auch dieser sprach von einem aufdringlichen Menschen, ber uns in

<sup>1)</sup> La cour n'est jamais dénuée d'un certain nombre de gens en qui l'usage du monde, la politesse ou la fortune tiennent lieu d'esprit, et supléent au mérite (Oeuvres I 331, 83). Auch Relchtum kann Berdienst erseten, vgl. Johnson: R. 75, (VI 29); R. 153, (VII 81).

<sup>2)</sup> Assurance is indeed the only qualification to which they seem to have annexed merit, and assurance therefore is perpetually recommended to me as the supply of every defect and the ornament of every excellence (R. 147, VII 43).

s) Pendant que les grands négligent de rien connoître..... qu'ils ignorent l'économie et la science, d'un père de famille et qu'ils se louent euxmêmes de cette ignorance, qu'ils se laissent appauvrir et maîtriser par des intendants, qu'ils se contentent d'être gourmets ou coteaux, d'aller chez Thaïs ou chez Phryné, de parler de la meute et de la vieille meute, de dire combien il y a de postes de Paris à Besançon, ou à Philippsbourg, des citoyens s'instruisent du dedans et du dehors d'un royaume (Oeuvres I 346, 24), vgl. R. 149 (VII 53).

<sup>4)</sup> S. 82 Amn. 2 (Id. 14, VIII 55).

b) Bon einem fosting sagt Johnson: His element was a mixed assembly, where ceremony and healths, compliments and common topicks, kept the tongue employed with very little assistance from memory or reslexion..... He told me the name of every street as we crossed it, and owner of every house as we passed by (R. 147, VII 42 ff.).

der Positutsche oder bei einem Feste durch seine Berichte über sich und seine Erlebnisse langweilt; wie La Bruydred Schwäher beuten auch Johnsons Leute und an, daß sie in den höchsten Kreisen verkehren, daß sie aus vornehmer Familie stammen, erzählen sie und von ihren Beziehungen und Berbindungen mit Herzögen, Richtern und Staatsmännern, und daß sie zu Hause stellt von einer zahlreichen Dienerschaft umgeben sind, — alles dies haben sie und schon bei La Bruydre erzählt. Il saut laisser parler cot inconnu que le hazard a placé auprès de vous dans une voiture publique, à une sête ou à un spectacle; et il ne vous coûtera dientôt pour le connaître que de l'avoir écouté: vous saurez son nom, sa demeure, son pays, l'état de son dien, son emploi, celui de son père, la famille dont est sa mère, sa parenté, ses alliances, les armes de sa maison; vous comprendrez qu'il est noble, qu'il a un château, de beaux meubles, des valets, et un carrosse (Oeuvres I 222, 14; vgl. Adv. 84).

Die Sathre, sowohl La Bruydres wie auch Johnsons, gegen die vornehme Gesellschaft gipfelt in der Darstellung ihrer Berkellungskunft und ber Berlogenheit der Gefühle der Großen untereinander.

La Brupere bezeichnet die Bornehmen in ihrem Berhalten gegeneinander als äußerst gewandte Schauspieler, und als folche dürfen wir fie auch beobachten (Oeuvres I 377, 99). Alle Achtungs- und Liebesbezeugungen find erkunftelt und falich. Dem erzwungenen, fühlichen Lächeln biefes Soflinges durfen wir ebenso wenig trauen, wie ben Schmeicheleien und Liebkofungen jenes andern, der "mit dem einen Auge lacht und mit dem andern weint" (Oeuvres I 324, 62), noch weniger den Beteuerungen jenes britten, wie gut und aufrichtig er es mit uns meine (Oeuvres I 309, 30). "Hofft nicht auf Offenheit und Billigkeit; alles, alles ist erlogen" (Oeuvres I 323, 62). Rach Johnsons Ansicht ist die Verstellungstunft in der vornehmen Gesellschaft io groß, daß er im "Rambler" bas Leben ber oberen Rehntaufend mit einer Masterabe vergleicht: The rich and the powerful live in a perpetual masquerade in which all about them wear borrowed characters (R. 75, VI 30). Diesen Bergleich hat auch La Brupere gebraucht; er schilbert uns einen Großen, der "bas ganze Sahr mastiert ift", wenn auch mit unverbectem Gesicht, der ftets unter einem bestimmten Ramen und unter derfelben Berkleibung erscheint (Oouvres I 316, 48). Die Großen, sagt La Brupere, wollen "scheinen, was fie nicht sind und nicht scheinen, was fie find" (Oeuvres I 346, 27). Ahnlich druckt fich Johnson aus: "Almost every man wastes part of his life in attempts to display qualities which he does not possess, and to gain applause which he cannot keep (R. 189, VII 282).

Bergnügen, Freude und Luftigkeit — hierauf legen beibe Moraliften Nachbrud — sollen erheuchelt werden, nur um Unglud, Traurigkeit und Un= zufriedenheit nicht burchschauen zu lassen. Beide haben bieselbe Beobachtung an demfelben Orte gemacht, bei festlichen Beranftaltungen, im Theater und im Ballsaal. Man vergleiche: "Il y a un pays, où les joies sont visibles, mais fausses, et les chagrins cachés, mais réels. Oui croiroit que l'empressement pour les spectacles, que les éclats et les applaudissements aux théâtres de Molière et d'Arlequin, les repas, la chasse, les ballets, les carrousels couvrissent tant d'inquiétudes, de soins et de divers intérêts, tant de craintes et d'espérances, des passions si vives et des affaires si sérieuses? (Oeuvres I 324, 63). In Johnsons Sprache übertragen lauten dieselben Betrachtungen: All assemblies of gaiety are brought together by motives of the same kind. The theatre is not filled with those that know or regard the skill of the actor, nor the ball-room by those who dance, or attend to the dancers. To all places of general ressort, where the standard of pleasure is erected, we run with equal eagerness, or appearance of eagerness, for very different reasons. Auch hier wird Glück und Aufriedenheit erheuchelt, die in Wahrheit niemand empfindet: The fiction of happiness is propagated by every tongue, and confirmed by every look, till at last all profess the joy which they do not feel (Id. 18, VIII 69ff.). 3m "Adventurer" tommt er nochmals auf die Beobachtung des frangofischen Satyrifers surud: The world, in its best state, is nothing more than a larger assembly of beings, combining to counterfeit happiness which they do not feel, employing every art and contrivance to embellish life, and to hide their real condition from the eyes of one another (Adv. 120, IX 131).

Eines letzten Vorwurfes der beiden Autoren gegen die Reichen haben wir noch zu gedenken. Er betrifft das Verhalten der Reichen gegen die Autoren, gegen die Männer von Verdienft. Junächst seien einige volktommen übereinstimmende Betrachtungen über das Verdienst und seine Aufnahme durch die Menschen im allgemeinen besprochen.

Beibe machen gleichmäßig darauf aufmerksam, welche Ungerechtigkeit darin liegt, nur den zu achten und zu ehren, der Erfolg hatte; während derjenige, dem es nicht gelungen ist, mit seinen Ideen und Plänen durchzudringen, vernachlässigt bleibt, ja verachtet, wenn nicht beschimpft wird. Die beiderseitigen Aussührungen entsprechen sich Punkt surk: Les hommes, sur la conduite des grands et des petits indifféremment, sont prévenus, charmés, enlevés par la réussite: il s'en faut peu que le crime heureux no soit loué comme la vertu même, et que le bonheur

ne tienne lieu de toutes les vertus. C'est un noir attentat, c'est une sale et odieuse entreprise, que celle que le succès ne sauroit justifier (Oeuvres II 123, 113). Senau so ungerecht erscheint uns die West bei Johnson, auch hier wird Gsüst und Erfolg der Tugend gleichgeset und Mißerfolg und Unglüst als Unfähigseit und Schlechtigseit bezeichnet: They who attain their wishes, never want celebrators of their wisdom and their virtue; and they that miscarry, are quickly discovered to have been desective not only in mental but in moral qualities . . . . He that fails in his endeavours, will not long retain either honesty or courage (Adv. 99, IX 83).

La Bruyère klagt, wie schwer es sei, mit seinem Berdienst and Licht zu dringen, sich Anerkennung zu verschaffen: Il n'y a point au monde un si pénible métier que celui de se faire un grand nom (Oeuvres I 152,9). Dieselbe Rlage wiederholt Johnson: It is impossible to mingle in conversation without observing the difficulty with which a new name makes its way into the world (R. 144, VII 22).

Woher rührt diese Schwierigkeit? Der Reib ber Menschen, die Furcht, in dem Emporstrebenden einen gefährlichen Rivalen zu erhalten, der ihre Autorität vermindern, der fie in feinen Leiftungen überflügeln konnte, find es, die dem Berdienst das Leben so sauer machen und es nicht in die Höhe tommen lassen. La Bruyère: Tout le monde s'élève contre un homme qui entre en réputation: à peine ceux qu'il croit ses amis lui pardonnent-ils un mérite naissant (Oeuvres II 103,59). Johnson: The first appearance of excellence unites multitudes against it (R. 144, VII 22). Many need no other provocation to enmity than that they find themselves excelled (R. 127, VI 360). 1) Durch üble Nachreden und Berleumdungen versucht man dem Emporftrebenden zu schaben: L'on me dit tant de mal de cet homme, et j'y en vois si peu, que je commence à soupçonner qu'il n'ait un mérite importun qui éteigne celui des autres (Oeuvres I 312, 39). Johnson: When he that has given no provocation to malice, but by attempting to excel, finds himself pursued by multitudes whom he never saw with all the implacability of personal resentment; when he perceives clamour and malice let loose upon him as a publick enemy, and incited by every stratagem of defamation; ... he then discovers how much the happiness of life would be advanced by the eradication of envy from the human heart (R. 183, VII 252).

<sup>1)</sup> Diefelbe Beobachtung spricht aus der Lebensgeschichte des Philosophen Imlac, der nach unermüdlichem Hoffen, Anerkennung für sein Können und Wissen zu sinden, sich entschließt, jedem Berlangen nach Ansehen zu entsagen und fern von der Welt im "glücklichen Tale" sein Leben zu verbringen ("Rasselas", Chap. XII, XI 38).

Es könne fehr wohl vortommen, meint La Brupere, daß ein Genie unerkannt fterbe, und ohne daß es ihm gelungen mare, sich zu betätigen, wenn nicht der Aufall dabei bulfe. 1) Rach Johnsons Ansicht muß ebenfalls ber Zufall mitwirken, wenn nicht Berbienft unbelohnt und unerkannt ins Grab sinken soll.2) Über dieses Thema stellt La Brupere noch einige Betrachtungen an, die wir in ähnlicher Form ebenfalls bei Johnson wiederfinden. Wenn der Mensch bedenkt, sagt sich der eine, welch' verschwindend geringe Arbeit er als Individuum der ganzen großen Menschheit leiftet, in der sich so und so viele Kräfte finden, ihn zu ersetzen, so wird er begreifen, wie unbedeutend er für die andern sein muß. Das sagt sich La Brupere, und bas fagt fich auch Johnson: Qui peut, avec les plus rares talents et le plus excellent mérite, n'être pas convaincu de son inutilité, quand il considère qu'il laisse en mourant un monde qui ne se sent pas de sa perte, et où tant de gens se trouvent pour le remplacer? (Oeuvres I 151, 1). It is long before we are convinced of the small proportion which every individual bears to the collective body of mankind; or learn how few can be interested in the fortune of any single man, how little vacancy is left in the world for any new object of attention, . . . . and how soon it is clouded by the intervention of other novelties (R. 146, VII 36); und einige Nummern später: But the truth is, that no man is much regarded by the rest of the world. He that considers how little he dwells upon the condition of others, will learn how little the attention of others is attracted by himself (R. 159, VII 117, vgl. R. 78, VI 46). La Brupère erklärt sich bie Nichtbeachtung des fremden Verdienftes daraus, daß die Menschen allzu fehr mit sich selbst beschäftigt sind: Personne presque ne s'avise de lui-même du mérite d'un autre. Les hommes sont trop occupés d'eux-mêmes pour avoir le loisir de pénétrer ou de discerner les autres (Oeuvres I 152, 5). Auch diesen Umstand gibt Johnson in ähnlicher Form zu überlegen: It soems not to be sufficiently considered how little renown can be admitted in the world. Mankind are kept perpetually busy by their fears or

<sup>1)</sup> Combien d'hommes admirables, et qui avoient de très beaux génies, sont morts sans qu'on en ait parlé! Combien vivent encore dont on ne parle point, et dont on ne parlera jamais! (Oeuvres I 151, 3).

<sup>3)</sup> The student wastes away in meditation, and the soldier perishes on the ramparts, but unless some accidental advantage co-operates with merit, neither perseverance nor adventure attract attention, and learning and bravery sink into the grave, without honour or remembrance (R. 193, VII 306). In setting Miter hatte Johnson eine ganz andere Unsight; im Jahre 1774 sagte et: All the complaints which are made of the world are unjust. I never knew a man of merit neglected (Bosw. 483).

desires, and have not more leisure from their own affairs, than to acquaint themselves with the accidents of the current day (R. 146, VII 37).

Der Welt, der breiten Masse tann man es also nicht übelnehmen, wenn fie fich nicht kummert um das, was um fie vorgeht, wenn fie Berdienft nicht erkennen tann. Aber die an der Spite fteben, die die Fuhrer ber Menscheit sein wollen, die konnten es wohl, unterlaffen es aber. Deshalb richten La Brupere und Johnson heftige Beschulbigungen gegen sie. Um verfteben zu konnen, weshalb fich die beiden Moralisten gerade an die Großen wenden, von denen sie Unterftützung und Beschützung des Berdienstes der Dichter erwarten, muffen wir uns baran erinnern, daß nicht immer ein Bublikum im heutigen Sinne vorhanden war. Auch noch zu Johnsons Beiten war dieses in England noch nicht so groß und so literarisch erzogen, daß sich ber Dichter völlig auf seine Gunft verlaffen konnte; er war daber noch mehr ober weniger auf die Unterftutung ber Großen angewiesen. Diermit muffen wir der Anficht Beljames 1) entgegentreten, nach beffen Darstellung der Umschwung in diesen Berhältnissen damals ichon vollendet gewesen sei, und Johnson bereits ein Publitum vorgefunden habe, das ihm erlaubte, sich um die Großen gar nicht zu kummern. Dabei läßt Beljame bie seine Ansicht widerlegenden Beweise gang unberücksichtigt. Gerade Johnson geftattet uns vielmehr zu ertennen, daß bamals eine gang unfichere Beit bes Überganges war. Johnson selbst bachte noch weniger an das Bublikum als an ben Schutz ber Bornehmen. War er boch selbst eine Zeitlang in bem Borgimmer bes Lord Chefterfield gesehen worden, auf beffen Unterftutung er lange gewartet hatte, gewährte ihm doch nur eine königliche Pension ein sorgenfreies Alter. So läßt es sich auch verstehen, daß wir im "Rambler" Schriftsteller sich um die Bunft der Großen bewerben sehen,2) in der Hoffnung, einen Schutherrn zu finden, der ihre Berdienfte wurdige und belohne. Dabei fällt uns das Berhalten der Abeligen und Reichen auf; es ift basselbe wie in den "Caracteres". Sie sind hartherzig, schähen die Wiffenschaft und ihre Jünger gering und gewähren teine Unterstützung. 3)

<sup>1)</sup> Beljame S. 411, bgl. Leslie Stephen S. 16 ff.

<sup>\*)</sup> Wie sehr die Olchter noch auf den Schutz der Großen rechneten, beweist R. 163, wo ein junger Dichter sich lange Zeit um die Gunst des Aurentius bewirdt, des "standing patron of merit" (VII 138). Ganz genau so spielen auch im Leben des Dichters, der ums in R. 27 entgegentritt, die Schutzberren (patrons) die Haupt-rolle (V 179); noch 1774 denkt Johnson, als er von der Anerkennung der Dichter in der Welt spricht, vor allem an die Schutzberren [Mæcænas] (Bosw. 484).

<sup>\*)</sup> Si les pensées, les livres et leurs auteurs dépendaient des riches et de ceux qui ont fait une belle fortune, quelle proscription! Il n'y auroit plus de rappel! Quel ton, quel ascendant ne prennent-ils pas sur les savants! Quelle

Sie haben hier wie bort die schlimme Angewohnheit, ihre Bittsteller sleben, bitten und warten zu lassen, Bersprechungen zu machen und diese nicht zu halten. 1)

Wir haben nun beibe Woralisten auf ihrer gemeinsamen Wanderung durch die Paläste der Reichen und die Schlösser der Abeligen begleitet und dabei sestgestellt, daß sie stets einer Meinung waren. Aus ihren Beobachtungen ziehen beibe die gleiche Lehre: sie beschließen nach so vielen traurigen Ersahrungen und dittern Enttäuschungen, die Reichen und Großen sürderhin ganz zu meiden. Il est souvent plus utile de quitter les grands que de s'en plaindre (Oeuvres I 340, 9), 2) sagt ihm sein Führer, und Johnson gibt ihm recht. Ein junger Dichter, der nicht nur lange vergebens von einem vornehmen Herrn Anerkennung seines Könnens und Wissens erhöst hatte, sondern von diesem sogar unwürdig behandelt worden war, schließt seinen Brief an den "Rambler" mit den Worten: But knowing that complaints and expostulations would dut gratify his insolence, I turned away with that contempt with which I shall never want spirit to treat the wretch who can outgo the guilt of a robber without the temptation of his prosit, and who lures the credulous and thoughtless

Unhappy lot of all that shine in courts ("Irene", Act II, Scene 2, XI 229).

majesté n'observent-ils pas à l'égard de ces hommes chétifs, que leur mérite n'a ni placés ni enrichis et qui en sont encore à penser et à écrire judicieusement! (Oeuvres I 263, 56), vgl. bet Johnfon: There were indeed a class of mortals, by whom Wit and Learning were equally disregarded: these were the devotees of Plutus, the god of riches; among these it seldom happened that the gaiety of Wit could raise a smile, or the eloquence of Learning procure attention (R. 22, V 148); vgl. ferner La Bruthère: Oeuvres I 262, 54; 339, 4; 341, 13; II 152, 21. Johnfon: R. 27 (V 179 ff.); R. 166 (VII 153 ff.); "London" (XI 326).

<sup>1)</sup> Bon ben Großen sagt La Bruyère, sie hätten ein Bergnügen baran: "à promettre et à ne pas donner" (Oeuvres I 154, 11). Il coûte si peu aux grands à ne donner que des paroles, et leur condition les dispense si sort de tenir les belles promesses qu'ils vous ont saites, que c'est modestie à eux de ne promettre pas encore plus largement (Oeuvres I 340, 6 vgl. I 340,8); Johnson: But there are unmerciful exactors of adulation, who withhold the wages of venality; retain their encomiast from year to year by general promises and ambiguous blandishments; and when he has run through the whole compass of stattery, dismiss him with contempt, because his vein of siction is exhausted (R. 193, VII 307), ebenso R. 91, wo er von ben Dichtern sagt: They passed the rest of their lives in narratives of promises and breaches of saith, of joys and sorrows, of hopes and disappointments (VI 127); vgl. hiermit das Berhalten des reichen Aurentius im R. 163; auch R. 27 (V 179 sp.).

<sup>\*)</sup> Un esprit sain puise à la cour le goût de la solitude et de la retraite (Oeuvres I 337, 101); bgl. Johnson:

to maintain the show of his levee, and the mirth of his table, at the expence of honour, happiness and life (R. 163, VII 141). 1)—

Eine so vollkommene Übereinstimmung Johnsons mit La Bruydre wie in den vorstehenden Ausführungen läßt sich sonst nirgends mehr beobachten. Wohl laufen ihre Wege mitunter noch zusammen; aber dann handelt es sich nur um vereinzelte Berührungen und Übereinstimmungen, wir stoßen nicht mehr auf ganze, große Gedankengänge, die sich selbst in ihren feinsten Berästelungen berühren.

Betrachten wir zunächst noch, was uns in ber Auffassung ber Gesellsichaft im allgemeinen bei Johnson an La Brupere erinnert.

Hatten auch beibe viel an der vornehmen Gesellschaft auszusetzen, so seben wir sie doch gleichmäßig den Grundsatz befolgen, sich den bestehenden Formen und Sitten zu fügen. Wie La Bruydre verlangt, daß man im Leben mit allen Menschen auszukommen suche, daß man sich dem Bestehenden so gut wie möglich anpassen müsse, in stellt auch Johnson die Forderung auf, daß man es vermeiden solle, an allem zu nörgeln und zu kritisieren, so lange es nur äußerliche Gebräuche und Formen beträfe, daß man sich ruhig den bestehenden Umgangsformen süge, ja daß man sogar mitunter einfältige Dinge und Albernheiten mitmachen könne, — er duldet alle Mittel der Unterhaltung, wenn sie nur nicht der Moral zuwiderlaufen (R. 188, VII 281). Er ist daher mit seinem französisischen Gesinnungsgenossen der Ansicht, daß man sich einer bedenklichen Einseitigkeit schuldig mache, wenn man nur tugendhaft, arbeitsam und verdienstvoll sein wolle, und nicht auch danach trachte, die Umgangs und Hösslichkeitskormeln vollständig zu besherrschen. Bon diesen übereinstimmenden Forderungen verdient wegen der

<sup>1)</sup> Gang entsprechend ist die Anklage bes Dichters im R. 27 gegen die Reichen (V 180 ff.).

<sup>\*)</sup> Ne pouvoir supporter tous les mauvais caractères dont le monde est plein n'est pas un fort bon caractère: il faut dans le commerce des pièces d'or et de la monnaie (Oeuvres I 230, 37); il y a autant de faiblesse à fuir la mode qu'à l'affecter (Oeuvres II 146, 11). Johnfon: Yet the truth is, that singularity is almost always regarded as a brand of slight reproach; and where it is associated with acknowledged merit, serves as an abatement or an allay of excellence, by which weak eyes are reconciled to its lustre, and by which, though kindness is not gained, at least envy is averted (Adv. 131, IX 146); pgl. 2a Bruhère (Oeuvres I 228, 31).

<sup>\*)</sup> Il est vrai que les manières polies donnent cours au mérite, et le rendent agréable; et qu'il faut avoir de bien éminentes qualités pour se soutenir sans la politesse (Oeuvres I 229, 32); vgl. Oeuvres II 80 ff. Johnson commt auf biefe Forberung ber Beherrschung ber Höhlichkeitsformen häufig zurüd; so: R. 98: Wisdom and virtue are by no means sufficient, without the supplemental laws of good-breeding (VI 174). Bgl. R. 137 (VI 421); R. 157 (VII 104); R. 177 (VII 216).

fich ganz entsprechenden Ausführung besonders die Beobachtung unfere Aufmerkfamteit, daß die Bernachlässigung ber nebenfächlichften Dinge in ber Befellichaft bewirke, daß man über die Betreffenden, fie feien noch fo tugendhaft und fähig, abfällig rede und ihnen Übles nachjage, daß fie von den anderen als unausstehlich bezeichnet und gehaßt wurden, obgleich sie gar nichts verbrochen batten. Beibe Moralisten nehmen biefen "Unausstehlichen" aegenüber bieselbe Stellung ein. La Brupere: Avec de la vertu, de la capacité, et une bonne conduite, l'on peut être insupportable. Les manières que l'on néglige comme de petites choses, sont souvent ce qui fait que les hommes décident de vous en bien ou en mal:1) une légère attention à les avoir douces et polies prévient leurs mauvais jugements. Il ne faut presque rien pour être cru fier, incivil, méprisant, désobligeant: il faut encore moins pour être estimé tout le contraire (Oeuvres I 228, 31). Robnion: Every one must, in the walks of life, have met with men of whom all speak with censure, though they are not chargeable with any crime, and whom none can be persuaded to love, though a reason can scarcely be assigned why they should be hated; and who, if their good qualities and actions sometimes force a commendation, have their panegyrick always concluded with confessions of disgust; "he is a good man, but I cannot like him" (R. 56, V 359).

Außerbem fallen uns noch einige mit La Brundre übereinftimmenbe, bie Gefellschaft betreffenbe Anfichten auf.

Die allgemeine Grundregel, sagt Johnson, auf die alle Borschriften ber Hösslichkeit sich gründen, ist: "no man should give any preserence to himsels",") eine Forderung, die schon La Bruydre ausgestellt hatte; denn, behauptet dieser, "les hommes n'aiment point à vous admirer, ils veulent plaire." In sast wörtlicher Uebereinstimmung begründet Johnson

<sup>1)</sup> Contempt is often incurred by slight mistakes, which real virtue or usefulness cannot counterbalance (Id. 12, VIII 29).

<sup>\*)</sup> The universal axiom in which all complaisance is included, and from which flow all the formalities which custom has established in civilised nations, is, "That no man should give any preference to himself" (R. 98, VI 174). Bgl. La Bruyère: L'esprit de la conversation consiste bien moins à en montrer beaucoup qu'à en faire trouver aux autres: celui qui sort de votre entretien content de soi et de son esprit, l'est de vous parfaitement. Les hommes n'aiment point à vous admirer, ils veulent plaire; ils cherchent moins à être instruits, et même réjouis, qu'à être goûtés et applaudis; et le plaisir le plus délicat est de faire celui d'autrui (Oeuvres I 223, 16). Diefer leste Gebante begegnet uns auch bei Johnson: But pleasure is only received, when we believe that we give it in return (R. 69, V 439).

seine Borfchrift: Große Borzüge des Geistes seien für die Unterhaltung nachteilig, benn jeder fühle sich burch die Überlegenheit des Sprechenden bedrückt: We are willing to be pleased, but are not willing to admire (R. 188, VII 280). Den angeführten Grundsat will Johnson auch so angewandt wissen. daß man fich in seiner Unterhaltung den Leuten, mit denen man zufällig spreche, anpasse, daß man es ja nicht so mache wie Trypherus, der Leuten gegenüber, die nur ein kleines Bermögen befigen, seinen Reichtum entfaltet und mit seiner vornehmen Wohnung und deren Ausstattung propt (R. 98, VI 176): Dies Beispiel erinnert uns an folgende Stelle der "Caractères": Il y a parler bien, parler aisément, parler juste, parler à propos. C'est pécher contre ce dernier genre que de s'étendre sur un repas magnifique que l'on vient de faire, devant des gens qui sont réduits à épargner leur pain; de dire merveilles de sa santé devant des infirmes, d'entretenir de ses richesses, de ses revenus et de ses ameublements un homme qui n'a ni rentes ni domicile; en un mot de parler de son bonheur devant des misérables: cette comparaison est trop forte pour eux, et la comparaison qu'ils font alors de leur état au vôtre est odieuse (Oeuvres I 224, 23). Auch Johnson schließt, nachdem er das ganz entiprechende Berhalten des Tryphorus geschildert hat, seinen Auffat mit bem Sinweis, daß es eine Art von Unterbrudung ift, weniger Glüdliche auf diefe Beife zu einem "Bergleich zu zwingen", der für fie bedrudend fein muß. 1)

An La Bruyère kann Johnson auch benken, wenn er sagt: It is observed that a corrupt society has many laws (Id. 85, VIII 344). La Bruyère hat diese Bemerkung gemacht und Johnson hat sie vollskändig simmetereu wiedergegeben; allerdings ist die Fassung eine ganz andere, denn der Franzose kleidet seine Bevdachtung in die Schilderung der herrschenden Buskände einer verdordenen Gesellschaft: Si les hommes sont hommes plutôt qu'ours et panthères, s'ils sont équitables, s'ils se font justice à eux-mêmes, et qu'ils la rendent aux autres, que deviennent les lois, leur texte et le prodigieux accadlement de leurs commentaires? que devient le pétitoire et le possessoire, et tout ce qu'on appelle jurisprudence?..." "... Légistes, docteurs, médecins, quelle chutte pour vous, si nous pouvions tous nous donner le mot de devenir sages (Oeuvres II 77, 11). Also: eine unvernünstige, verdordene Gesellschaft hat viele Geses, wie Johnson knapp zusammensassend gesagt hat.

<sup>1)</sup> Yet though all are not equally culpable with Trypherus, it is scarcely possible to find any man who does not frequently, like him, indulge his own pride by forcing others into a comparison with himself when he knows the advantage is on his side, without considering that unnecessarily to obtrude unpleasing ideas, is a species of oppression (R. 98, VI 177).

Eine Übereinstimmung mit ben "Caracteres" weisen auch einzelne sich auf bas Individuum beziehende Borschriften und Beobachtungen Johnsons auf.

Unerträglich ift nach des Philosophen Imlac Ansicht der Gedanke, daß man sich bei einem Unglück etwas vorzuwerfen hat. Auch La Brupere betrachtete es als das größte Unglück des Wenschen, sich etwas vorzuwerfen zu haben. 1)

Man foll sich hüten, warnen uns beibe gleichmäßig, die Menschen nach einer zu kurzen Bekanntschaft und Prüfung zu beurteilen.2)

Wie La Brupdre hat auch Johnson die Ersahrung gemacht, daß die meisten Menschen zu langwieriger, mühevoller Arbeit unfähig seien, daß sie alles im Sturm nehmen möchten; aber solche Stürmer erreichten nicht so viel, als die langsam und mit ruhiger Überlegung vorgingen. 3)

Erwähnt jei auch bie von beiben gleichmäßig gemachte Beobachtung,

<sup>1)</sup> Bährend sich Rasselas, die Prinzessin und Inlac in einer Pyramide bestinden, wird ihre Gesährtin Petuah, die aus Furcht der Gespenstern, die dort sputen könnten, im Freien geblieben war und auf der anderen Rücksehr wartet, den Arabern geraubt. Die Prinzessin macht sich die größten Borwürse, daß sie ihrer Begleiterin erlaubt habe, zurückzubleiben. Da hält ihr Imlac vor, wie sie denn den Borwursertragen hätte, den sie sich hätte machen müssen, wenn durch ihre Schuld ihrer Dienerin ein Unglück zugestoßen, wenn diese aus Angst in der Pyramide gestorben wäre. How comfortless is the sorrow of him who seels at once the pangs of guilt and the vexation of calamity which guilt has brought upon him?..., how would you have dorne the thought, if you had sorced her into the pyramid and she had died before you in agonies of terror? (Rasselas, Chap. XXXIII, XI 95). La Bruyère: Il n'y a pour l'homme qu'un vrai malheur, qui est de se trouver en saute, et d'avoir quelque chose à se reprocher (Oeuvres II 64, 136).

<sup>\*)</sup> Il ne faut pas juger des hommes comme d'un tableau ou d'une figure, sur une seule et première vue: il y a un intérieur et un cœur qu'il faut approfondir (Oeuvres II 91, 27). Sohnjon: Nothing therefore is more unjust than to judge of man by too short an acquaintance, and too slight inspection (R. 70, V 444).

<sup>3)</sup> La plupart des hommes pour arriver à leurs fins, sont plus capables d'un grand effort que d'une longue persévérance: leur paresse ou leur inconstance leur fait perdre le fruit des meilleurs commencements; ils se laissent souvent devancer par d'autres qui sont parti après eux et qui marchent lentement, mais constamment (Oeuvres II 64, 137). Sohnson: Few minds will be long confined to severe and laborious meditation; and when a successful attack on knowledge has been made, the student recreates himself with the contemplation of his conquest; borher hat er in bemfelben Auffat gefagt: He that should steadily and resolutely assign to any science or language those interstitial vacancies which intervene in the most crowded variety of diversion or employment, would discover how much more is to be hoped from frequency and perseverance, than from violent efforts and sudden desires (R. 108, VI 236).

daß die meisten Menschen in ihrer Jugend so leben, daß ihrer ein elendes, frankes Alter wartet. 1)

Beachtung verdient besonders noch die Übereinstimmung in der Ansicht, daß kein Mensch die Gegenwart genieße, daß jeder sein Glud in der Aufunft jebe, und so das Leben vergehe mit Wünschen für die kommende Reit. La Brunère: La vie est courte et ennuyeuse: elle se passe toute à désirer. L'on remet à l'avenir son repos et ses joies, à cet âge souvent où les meilleurs biens ont déjà disparu, la santé et la jeunesse. Ce temps arrive, qui nous surprend encore dans les désirs; on en est là, quand la fièvre nous saisit et nous éteint: si l'on eût guéri, ce n'étoit que pour désirer plus longtemps (Oeuvres II 18, 19).2) In ganz ähnlicher Beise schildert Johnson die Menschen, die ihre Bunsche und Blane immer weiter hinausschieben, bis das Leben sie schließlich verläßt: Wo soe men pleasing themselves with future happiness, fixing a certain hour for the completion of their wishes, and perishing some at a greater and some at a less distance from the happy time; all complaining of their disappointments, and lamenting that they had suffered the years which Heaven allowed them, to pass without improvement, and deferred the principal purpose of their lives to the time when life itself was to forsake them (Adv. 108, IX 105). No hour is devoted wholly to any present enjoyment, no act or purpose terminates in itself, but every motion is referred to some distant end; the accomplishment of one design begins another, and the ultimate wish is always pushed off to its former distance (R. 151, VII 67). 3) Während

<sup>1)</sup> La plupart des hommes emploient la meilleure partie de leur vie à rendre l'autre misérable (Oeuvres II 47, 102). He that for a short gratification brings weakness and diseases upon himself, and for the pleasure of a few years passed in the tumults of diversion, and clamours of merriment, condemns the maturer and more experienced part of his life to the chamber and the couch, may be justly reproached, not only as a spendthrift of his own happiness, but as a robber of the publick (R. 48, V 308).

<sup>&</sup>quot;) For the hope of happiness . . . . is so strongly impressed, that the longest experience is not able to efface it. "Rasselas", Chap. XXII (XI 64).

<sup>3)</sup> Johnson formst noch öfters barauf zurüd. Such is the emptiness of human enjoyment that we are always impatient of the present... Few moments are more pleasing than those in which the mind is concerting measures for a new undertaking (R. 207, VII 386). He [J.] said, "nobody was content." I mentioned to him a respectable person in Scotland whom he knew; and I asserted, that I really believed he was always content. Johnson: "No, Sir, he is not content with the present; he has always some new scheme, some new plantation, something which is future" (Bosw. 365); Id. 58 (VIII 232 ff.); bgl. auch XI 64, fiehe Ann. 2; Bosw. 248.

La Bruydre nur die Kinder, nimmt Johnson nur die Trunkenen hiervon aus: fie seien die einzigen, die die Gegenwart genöffen. 1)

Bemerkenswert ist ferner das Einverständnis Johnsons mit La Brupère in der Auffassung des Lasters.

Ein Mensch mag noch so begabt sein, La Bruydere spricht ihm doch Größe ab, wenn er nicht tugendhaft ist, denn ihm sehlt dann die Klugheit: Dans un mechant homme il n'y a pas de quoi faire un grand homme. Louez ses vues et ses projets, admirez sa conduite, exagérez son habileté à se servir des moyens les plus propres et les plus courts pour parvenir à ses sins: si ses sins sont mauvaises, la prudence n'y a aucune part, et où manque la prudence, trouvez la grandeur, si vous le pouvez (Oeuvres I 125, 116). Genau so Johnson; auch sür ihn kann wahre Größe sich nur auf Tugend gründen, denn Tugend ist ihm der beste Beweis sür Berstand: It is therefore to be steadily inculcated, that virtue is the highest proof of understanding (R. 4, V 26). Das Laster sühren demgemäß beide auf eine große Beschränttheit des Geistes zurück: Si la pauvreté est la mère des crimes, le désaut d'esprit en est le père (Oeuvres II 17, 13); so auch Johnson: Vice is the natural consequence of narrow thoughts (R. 4, V 26).

Eine politische Ansicht Johnsons erregt unser besonderes Interese, weil sie sich mit dem Standpunkt, den Johnson in der Politik einnimmt, nicht recht in Einklang bringen läßt; sie hat daher auch die Ansmerksamkeit der Biographen unseres Moralisten auf sich gelenkt. Es ist jedenfalls beachtenswert, daß sich diese nicht aus den übrigen Anschauungen zu erklärende Ansicht dei La Brundere sindet. Als strenger Tory verteidigt Johnson mit Eiser die Machtvollkommenheit der Regierung, der Monarchie, es überzascht daher, ihn einmal sagen zu hören, daß ihm alle Regierungssormen als gleichwertig erschienen: I would not give half a guinea to live under one form of government rather than another (Bosw. 191). So hatte sich auch schon La Brundere geäußert: Quand l'on parcourt, sans la prévention de son pays, toutes les formes de gouvernement, l'on ne sait à laquelle se tenir: il y a dans toutes le moins don et le moins mauvais (Oeuvres I 363). Ebenso begründet Johnson seine Ansicht; auch er glaubt, daß jede Bersassung den Untertanen gleichviel

<sup>1)</sup> Les enfants n'ont ni passé ni avenir, et ce qui ne nous arrive guère, ils jouissent du présent (Oeuvres II 27, 51). Being asked, if he really was of opinion, that, though in general, happiness was very rare in human life, a man was not sometimes happy in the moment that was present, he answered, Never, but when he is drunk" (Bosw. 248).

Sorteil und gleichviel Nachteil böte: "When I say that all governments are alike, I consider that in no government power can be abused long. Mankind will not bear it. If a sovereign oppresses his people to a great degree, they will rise and cut off his head (Bosw. 191).

Es bleibt uns nun zum Schluß noch übrig, einen Blick auf die Gleichsbeit ihrer Anschauungen über das Bestehen eines Jenseits zu werfen, das ihnen außer Zweisel steht. Dabei legen nun beide Wert auf dieselben zwei Punkte, aus denen sie ein ewiges Leben folgern, Schlüsse, die bei den kartesianischen Zeitgenossen La Bruydres auch sonst noch begegnen, die aber bei dem Engländer in Anbetracht der großen Beeinstussung durch La Bruydre für uns beachtenswert sind. Es entgeht beiden nicht, daß auf dieser Welt selbst die Tugendhaftesten unter dem Unglück schwer zu leiden haben, und daß die Schlechten oft ungestraft alle irdischen Genüsse genießen dürsen. Solche Unsgerechtiakeit gibt ihnen zu denken.

Aus biefem Zwiespalt findet nun La Brupere einen Ausweg, indem er sich jagt, daß diese Ungerechtigkeit ein Beweis für die ewige Glückseligkeit ift. Bahrend ein abliger herr ein Gintommen von so und so viel taufend Franken bezieht, haben so und so viel Familien im Binter keine warme Stube, teine Rleiber, tein Brot. Angefichts folcher Mißstände ruft er Quel partage! Et cela ne prouve-t-il pasclairement un avenir? (Oeuvres I 254, 26, vgl. II 273, 74). Eine solche Ungerechtigkeit balt auch Johnson unvereinbar mit der Gerechtigkeit und Gute Gottes: Since the conmon events of the present life happen alike to the good and bad, it follows from the justice of the Supreme Being, that there must be another state of existence, in which a just retribution shall be made, and every man shall be happy and miserable according to his works (Adv. 120, IX 133); One evidence of a future state is the uncertainty of any present reward for goodness (R. 52, V 337; vgl. auch "Rasselas", Chap XXVIII, XI 76).

Ein zweiter Beweis für die Unsterblichkeit folgt für beide aus der Beschassenheit der Seele. Sie schließen: Es ist ausgeschlossen, daß die Seele Materie ist, sie ist körperlos, als solche hat sie keine Ausdehnung, besteht also nicht aus einzelnen Teilen; unter Versall verstehen wir aber Auslösung in die einzelnen Teile; dies ist bei der Seele unmöglich, folglich ist sie unsterblich. Nachdem La Bruydere dargelegt hat, daß nach Verstandessichlüssen die Seele körperlos ist, sagt er: Il y a des etres qui durent peu, parce qu'ils sont composés de choses très différentes et qui se nuisent réciproquement. Il y en a d'autres qui durent davantage

<sup>1)</sup> Siehe Johnsons Berhaltnis ju Descartes, S. 98f.

parce qu'ils sont plus simples; mais ils périssent parce qu'ils ne laissent pas d'avoir des parties selon lesquelles ils peuvent être divisés. Ce qui pense en moi, doit durer beaucoup, parce que c'est un être pur, exempt de tout mélange et de toute composition; et il n'y a pas de raison qu'il doive périr, car qui peut corrompre ou séparer un être simple et qui n'a pas de parties? (Oeuvres II 256, 40).

Ebenjo Johnjon. Der Weise Imlac beweist zunächst die Körperlosigsteit der Seele und schließt dann: Immateriality seems to imply a natural power of perpetual duration as a consequence of exemption from all causes of decay: whatever perishes is destroyed by the solution of its contexture, and separation of its parts; nor can we conceive how that which has no parts, and therefore admits no solution, can be naturally corrupted or impaired ("Rasselas", Chap. XLVII, XI 141).

### Descartes.

So weit es bei Johnson überhaupt angebracht ist, von der Zugehörigkeit zu einer bestimmten Philosophie zu reden, kann man sagen, daß Johnson Kartesianer ist, insosern nämlich, als er wie die Anhänger des Descartes das Wesen der Seele und der Körper auffaßt und an dem Dualismus zwischen beiden sesthalt. 1) Doch da Johnson sich mit keinem der philosophischen Systeme näher besaßt, sondern sich nur hie und da über einzelne Gedanken geäußert und nie ernstlich Kritik an ihnen geübt hat, so hätte es auch keinen Sinn, seine Anschauungen in ihrem Verhältnis zu irgend einer der philosophischen Schulen näher zu prüfen — der Widersprüche und Verwickelungen wäre sonst kein Ende. Daher begnügen wir uns damit, seine Außerungen über die französischen Philosophen zusammenzustellen.

Im R. 95 schilbert Johnson einen ehrgeizigen jungen Mann, der seine ganze Zeit und sein ganzes Können dazu verwandte, allen überlieserten Anschauungen zu widersprechen, nur um seine Fähigkeiten im Streiten über wissenschaftliche Fragen glänzen zu lassen. Dieser streitsüchtige Jüngling sagt von sich: I was equally able and equally willing to maintain the system of Newton or Descartes, . . . . . . I sometimes exalted vegetable to sense, and sometimes degraded animals to mechanism (VI 155). Auf das System Descartes's geht er dabei jedoch nicht näher ein.

Die Methobe bes Descartes, nichts ungeprüft in sich aufzunehmen und junachst an allem Überlieferten zu zweifeln, halt Johnson allen benen

<sup>1)</sup> Bgl. bor allem "Raffelas", Chap. XLVII; flehe oben S. 97 f.

als nachahmenswertes Beispiel vor, die an ein großes Wert, an eine schwierige geistige Aufgabe heranzutreten im Begriff stehen. Ihnen empfehle "the great philosopher of France" damit zu beginnen, an ihrer eigenen Eriftenz "Wie Des Cartes [sic] gutig gezeigt hat, auf welche Weise ein Mensch sich seine eigene Eriftenz beweisen tann, wenn er je dazu bewogen werben follte, fie in Fragen zu ziehen, ebenso wird ber eifrige, unternehmende Mann balb eine paffende Berminderung der größten Schwierigkeiten finden" (R. 43, V 281). Der Spott über einen solchen Zweifel, wie ben an bem eigenen Sein, bas boch - fo burfen wir feine Worte interpretieren — für jeden vernünftigen Menschen von vornberein feststeht. klingt unverkennbar durch.

Ebenso richtet fich seine Fronie gegen Descartes, ber ben Tieren bie Geele absprach und fie als bloge Maschinen auffaste, wenn Johnson behauptet, daß die Strenge und Regelmäßigkeit der Disziplin bei den Soldaten eine Art mechanischen Gehorsams für Zeichen und Befehle erzeuge, abnlich bemjenigen, den "bie perversen Rartefianer" ben Tieren zuschrieben (On the Bravery of the English Common Soldiers, X 287).

Begen einen Anhänger bes Descartes, beffen Berehrung fo weit ging, daß "er keine geringere Behauptung aufstellte, als daß das kartesianische Spftem und die driftliche Rirche unvermeidlich miteinander fteben und fallen mußten", nimmt er entschieden Stellung. "Go weit", sagt er gegen biefe Behauptung, "tann der Berftand burch Borurteile eingenommen werden, daß er unfichere 1) Syfteme als die Hauptstütze heiliger und unveränderlicher Bahrheit erachtet" (Life of Boerhaave, IV 344). Es barf dies selbst= verftandlich nicht als ein Angriff gegen Descartes im besondern, wohl aber gegen die Bhilosophen überhaupt betrachtet werden, die doch nicht solche Gewißheit uns ju geben vermochten wie die driftliche Religion.

# Pascal.

Den Freund der Jansenisten von Port-Royal hat Johnson als einen frommen Schriftsteller geschätt.

In ihren Memoiren erzählt uns Hannah More, Johnson habe fie einft mit scheinbarer Schärfe getabelt, daß sie "Les Pensées de Pascal" lese, oder überhaupt einen der Autoren von Bort-Royal, denn ein guter Brotestant folle sich aller von Katholiken geschriebenen Bücher enthalten. Als sie sich darauf verteidigte, habe er ihre beiden Sände ergriffen, und indem ihm eine

<sup>1)</sup> Ganz ähnlich fagt Bascal: Descartes inutile et incertain (Pensées II 136).

Eräne über die Wange lief, mit dem liebevollsten Ernste ausgerusen: I am heartily glad that you read pious books, by whomsoever they may be written (Misc. II 194).

Berschiedene Anspielungen beweisen, daß er selbst Pascal immer zur Hand hatte. In seinen "Prayers and Meditations" sindet sich unter dem 18. September 1768, einem Tag, an dem er über sehr gedrückte Stimmung klagt, die kurze Notiz: I this day read a great part of Pascal's Lisse (Misc. I 48), und am Charfreitag des Jahres 1779, als er sich für die Andacht des Gottesdienstes sammelte, gab er Boswell "Les Pensées de Pascal": I gave Boswell "Les Pensées de Pascal", that he might not interrupt me (Misc. I 87).

Bwei ber Gebanten Bascals finden eine nähere Befprechung.

Mrs. Biozzi brachte einst bas Gespräch auf Baschals [sic] Anschauung über die Unendlichkeit. Der französische Philosoph, so führte sie aus, habe betont, daß das Befen der Unenblichkeit, obgleich in jeder Hinficht überraschend, am stärksten zum Ausbruck tomme, wenn fie mit dem Begriff ber Bahl in Berbindung gebracht werbe. Augenscheinlich benkt Mrs. Piozzi dabei an das Kapitel: Nécessité der "Pensées", wo sich Pascal das Wesen der Unendlichkeit an der einzelnen Zahl zu vergegenwärtigen sucht: Nous connaissons qu'il y a un infiny et ignorons sa nature. Comme nous sçavons qu'il est faux que les nombres soient finys, donc il est vray qu'il y a un infiny en nombre, mais nous ne sçavons pas ce qu'il est. Il est faux qu'il soit pair, il est faux qu'il soit impair, car, en adjoustant l'unité, il ne change point de sa nature; cependant c'est un nombre et tout nombre est pair ou impair; il est vray que cela s'entend de tout nombre finy (Pensées I 146). Sobnion antwortete auf die Frage der Mrs. Biozzi, wie er sich zu der Auffassung Bascals von der Unendlichkeit stelle, nach einigem Nachdenken: Numeration is certainly infinite, for eternity might be employed in adding unit to unit; but every number is in itself finite, as the possibility of doubling it easily proves: besides, stop at what point you will, you find yourself as far from infinitude as ever (Anecdotes, Misc. I 200).

Von einem andern Gedanken Pascals geht er in einem Rambler-Auffat aus. Der Begriff der Schönheit, so leitet er R. 92 ein, sei ein unbestimmter und sehr dehnbarer, mit dem gewöhnlich etwas bezeichnet würde, was uns gefällt, ohne daß wir wüßten weshalb. Das Schöne sei so wenig den Überlegungen des Verstandes unterworfen, "daß Paschal annimmt, es höre da auf, wo die Beweisführung beginnt, und behauptet, daß ohne Widersinnigkeit (incongruity and absurdity) von "geometrischer Schönheit" nicht gesprochen werden könne" (VI 128). Johnson hat dem Gedanken Pascals eine knapp zusammensassende Form gegeben, die den Sinn zwar richtig wiedergibt, aber die Ausstührung der Idee ganz underlächtigt läßt, sodaß seine Wiedergade wie ein Kommentar zu der in dem Kapitel Pensées sur le style vorkommenden Bestrachtung erscheint: Beauté poetique. Comme on dict deauté poetique, on devroit aussy dire deauté geometrique et deauté médicinale, mais on ne le dit pas, et la raison en est qu'on sçait dien quel est l'objet de la geometrie et qu'il consiste en preuves, et quel est l'objet de la médecine et qu'il consiste en la guerison, mais on ne scait pas en quoy consiste l'agrement, qui est l'objet de la poesie. On ne scait ce que c'est que ce modèle naturel qu'il faut imiter, et à faute de ceste connaissance, on a inventé de certains termes dizarres: "siecle d'or, merveille de nos jours, fatal," etc. et on appelle ce jargon poétique (Pensées II 136).

# Malebrande.

Hotelichkeit der antiken Dichtkunst springer Abilosophen Frankreichs" bezeichnet, so schein Descartes als "ben großen Philosophen Frankreichs" bezeichnet, so schein für ihn Malebranche (1638—1715) der noch größere gewesen zu sein. Man kann das wenigstens schließen aus der Art, wie er ihn erwähnt. Er bekundet nämlich eine besondere Borliebe, ihn mit keinem Geringeren als Lode zusammenzustellen als einen Hauptvertreter der modernen Philosophie. So sagt er in seiner Lebensbeschreibung des Watts, dieser sei für alle Altersstusen ein tüchtiger Lehrer gewesen: "für diesenigen, die ihre ersten Lektionen buchstadieren, ebenso wie für die aufgeklärten Leser Malbranches sic] und Lodes" (IV 187). In ganz entsprechender Weise führt er die beiden Philosophen in einem Atem an in einem Idler-Aussa, wo er von der Vortressslichkeit der antiken Dichtkunst spricht. Selbst die fruchtbare Phantasie des modernen Italiens habe kaum etwas hervorgebracht, was sich nicht schon in Homer sände, und es sei wahrscheinlich, daß, wenn alle Philosophen Athens überliesert wären, Malebranche und Lode zu stillen Lesern der alten Wetaphysiker verurteilt gewesen wären (Id. 66, VIII 265).

Einer ber Hauptsätze ber Lehre Malebranches war es bekanntlich, daß, ba das Wesen der Seele im Denken bestehe, diese immer in Tätigkeit sei: L'âme pense toujours. Diese Anschauung legt Johnson seinem Aufsat in Id. 24 zugrunde. Bon der Beobachtung ausgehend, daß es eine große Bahl von Männern und Frauen gebe, die stumpfsinnig wie Tiere ohne Lebenszweck in den Tag hineinlebten, ruft er "die gütigen Schatten Malebranches und Lockes" an, ihm zu sagen, was das Denken in solchen Leuten

erhalte, "die weiter nichts machen, als des Worgens aufstehen, mit sorglosem Stumpssinn bis zur Racht in die Welt schauen, die zu Bett gehen und schlasen, und am Worgen wieder aufstehen". Es sei eine kürzlich viel umstrittene, berühmte Streitsrage in der Philosophie gewesen, ob die Seele immer denke. Einige hätten sie desiniert als die Wacht zu denken und geschlossen, daß ihr Wesen in der Tätigkeit beruhe, daß, wenn sie aushöre zu handeln, sie aushören würde zu sein. Johnson selbst kommt zu dem Schluß, daß, wenn es unmöglich ist zu denken, ohne einen Inhalt dafür zu haben — er bezeichnet dies als einen bisher übersehenen Schluß, der vielleicht die Streitsrage zu lösen vermöge —, so muß es notwendigerweise Wenschen geben, deren Geist nicht immer denkt, "denn was kann wohl dem Schlemmer zwischen den Mahlzeiten, dem Sportsmann in einem regnerischen Monat usw. Stoff zum Nachbenken geben?"

Man könnte hiernach glauben, daß das Ganze nur als eine starte Berspottung der ohne Zweck und Ziel in den Tag hineinlebenden Menschen aufzusassen ist; doch beweist der ganze Ton der Untersuchung, daß er die Beispiele wirklich als ernst gemeinte Gegendeweise gegen die Malebranchesche Lehre ansührt. Er schließt seinen Aufsatz damit, daß, wie zahlreich auch immer die Beispiele dafür seien, daß es Menschen gebe, die lebten, ohne zu denken, diese doch nichts weniger als beneidens- oder nachahmenswert wären, benn es sei die Pflicht eines jeden Erdenbewohners, an den Schmerzen und Freuden der Mitmenschen teilzunehmen (VIII 95). Es zeigt diese Abhandslung sehr schön, wie Johnson die Fragen der abstrakten Philosophie durch Beispiele aus dem praktischen Leben zu beantworten pflegte, und wie sern ihm theoretisches Denken lag.

Eine flüchtige Erwähnung der Lehre Malebranches finden wir noch im Id. 10, wo sich Johnson mit der Leichtgläubigkeit beschäftigt, die unter den Menschen herrsche, und die so weit ginge, daß viele, ohne ihr eigenes Urteil zu befragen, Anschauungen verträten, nur weil sie von den Männern, deren Anhänger sie seien, aufgestellt würden. So sei es in der Politisch und so sei es auch in der Philosophie. Doch während er die politische Leichtgläubigkeit angreift, sindet er für die Jünger der Philosophie eine Entschuldigung. Der fanatische Anhänger irgend eines philosophischen Systems sei verführt von Autoritäten, die er nicht immer in der Lage sei, nachzuprüsen. "Der Kartesianer, der leugnet, daß sein Pferd die Sporen fühlt, . . . . der Schüler Malebranches, der behauptet, daß den Menschen die Kanonentugel nicht verletze, die nach der gewöhnlichen Auffassung ihm die Beine wegriß," sie alle hätten "die Ehre" durch Trugschlüsse getäuscht zu sein, die nicht leicht aufzudecken seien, und sie könnten zu ührer Verteidigung anführen, daß sie die Wahrheit nur auf der eifrigen Suche nach ihr verlassen hätten (VIII 37).

# Saint-Evremond.

Wie Johnson über St. Evremond (1613—1703) denkt, erfahren wir in der Bisson: The Apotheosis of Milton. Johnson mahnt im Traum einer Bersammlung der Geister der in Westminster-Abbey bestatteten englischen Dichter beizuwohnen, worin beraten werden soll, ob Wilton würdig jei, in ihre Gesellschaft aufgenommen zu werden. Der Geist des Ortes, ber ihm wohl will, nennt ihm die nacheinander erscheinenden Mitglieder biefer Geisterzusammenkunft. Da tritt eine Geftalt in frembländischem Gewand auf, die ihm sein Führer also schildert: But observe the gentleman in that gaudy slight French dress; how he is tinselled and powdered over, how he bows and scrapes to every one of the members; how quaint his compliments, and how finical his address! and yet the man is very well with most of the members; but I own I cannot endure him. His name is Mons. St. Evremond. Doch daß der Franzose selbst kein Witglied des Dichterkreises war, merkte Johnson daran, daß er sich auf einen abseits von den andern befindlichen Stuhl nieberließ (XI 175).

Die Abneigung gegen ben französischen Berbannten kommt auch zum Ausdruck, als er ihn in der Biographie Wallers erwähnt. Einen Beweis für den Ruhm, den dieser englische Dichter genoß, sieht Johnson in dem Lob, das ihm von St. Evremond gespendet wurde: "denn nur durch diesen Ruf konnte er als Dichter einem Manne bekannt sein, der, obgleich er einen großen Teil seines langen Lebens von einer englischen Pension lebte, sich nie herabließ, die Sprache des Bolkes zu verstehen, das ihn unterhielt (Lives, II 247)." Das Lob Wallers sang St. Evremond in folgenden Bersen der "Stances irrégulidres":

Honneur des esprits d'Angleterre, Waller, tes beaux écrits se verroient admirés D'un bout à l'autre de la terre, Si dans ta propre Langue, ils n'étoient resserrés: Un jour elle doit être en tous lieux entenduë Et donner à ta gloire une telle étenduë Que les bornes de l'Univers Seront les mêmes de tes Vers (Oeuvres V 96).

#### Sontenelle.

Fontenelle, der angenehme Plauderer und gewandte Erzähler, erfreute fich zu Lebzeiten eines hoben Anjebens und großer Beliebtheit nicht bloß bei

seinen Landsleuten, sondern auch bei den Engländern. Seine "Pluralité des Mondos" scheinen, nach einer Bemerkung Abdisons im "Guardian") zu schließen, eine Art Familienduch gewesen zu sein, das den Frauen bei ihren Haushaltungsarbeiten eine angenehme Unterhaltung bot. Nicht geringeren Anklang fanden seine "Dialogues des Morts" (1683). Sie wurden von Hughes übersetzt, von Lyttelton in seinen "Dialogues of the Dead" nachgeahmt, Mrs. Montagu versätzte ebenfalls einige Gespräche nach ihrem Muster, auch Addison verweist auf sie im "Spectator".") Tickell in seinem Guardian-Aufsätzen über die Pastoralbichtung zeigt sich von Fontenelle beeinslußt. 3) Diese Beliedtheit des französisichen Autors in England osserbart sich auch in Johnsons Schriften.

Boswell traf einst seinen Freund bei Mrs. Thrase in die "Mémoires de Fontenelle" vertiest: He was for a considerable time occupied in reading "Memoires de Fontenelle" leaning and swinging upon the low gate into the court, without his hat (Bosw. 366). Da Fontenelle selbst teine Memoiren hintersassen hat, so müssen dies die von Abbé Trublet (1697—1770) versassen und von ihm im "Mercure de France" in den Jahren 1756—58 veröffentsichten "Mémoires sur M. de Fontenelle" gewesen sein, die bald darauf auch in Buchsorm erschienen.

Im Jahre 1741 brachte Johnson in "Gentleman's Magazine" eine Übersetzung ber "Eloge de Morin" von Fontenelle (Oeuvres I 290). Nicht literarische Erwägungen sind es wohl gewesen, die ihn dazu veranlaßten, sondern vom moralischen Gesichtspunkt wird ihm diese Lobrede wert erschienen sein, in die englische Literatur aufgenommen zu werden, denn sie bietet die Lebensgeschichte eines schaffensfreudigen, frommen und bescheidenen Gelehrten, der seine Arbeit und seine Lebensweise aufs strengste regelte, und der seinen Nächsten wie sich selbst liebte. Johnson hat sich bezüglich der Ausdruckseweise sowohl als auch des Sinnes im allgemeinen streng an das Original gehalten. 4)

<sup>1)</sup> Siehe Sanber S. 104.

<sup>1)</sup> Sanber S. 103.

<sup>3)</sup> Sanber S. 139 ff.

<sup>4)</sup> Bezüglich der Form mag hervorgehoben werden, daß Johnson mitunter zwei Sätze in einen zusammenzog und umgekehrt einen Satz in zwei zerlegte. 3 Absätze hat er gemacht, wo das Original durchlausenden Text zeigt. In der Wiedergabe des Sinnes hat er sich zwei umbedeutende Freiheiten gestattet, die gleichzeitig zeigen mögen, wie eng er sich sonst an seine Borlage hielt. Fontenelle berichtet von Morin: L'argent qu'il recevait de sa pension de l'Hôtel-Dieu y demeurait; il le remettait dans le tronc, après avoir dien pris garde à n'être pas découvert (Oeuvres I 292). Daß er dabet tropdem entbedt wurde, sagt Fontenelle

Zwei Anmerkungen hat er seiner Übersetzung beigefügt. Bon geringer Bebeutung ist die erste. Zu der Angabe Fontenelles, daß Morin, der sich aller geistigen Getränke in seiner Gesundheit enthielt, bei eintretender Schwäche im Alter kleine Dosen Wein zu sich genommen und diese mit zunehmender Kraftlosigkeit vergrößert habe (Oeuvres I 294), bemerkt Johnson, daß dies der allgemeinen Ansicht und dem Berstand widerspräche (IV 477).

Bichtiger für uns ist die zweite Anmerkung, da sie ein Urteil über Fontenelle als Biographen enthält. Bon dem griechischen und lateinischen Index zu Hippocrates, den Morin ausgearbeitet hatte, sagt Fontenelle, daß eine solche Arbeit die Beharrlichteit und die Geduld eines Einsiedlers ersfordere (Oeuvres I 295). Dem widerspricht Johnson. "Es ist dies", sagt er in seiner Anmerkung, "ein Beispiel für die Neigung, die sich dei Verssaffern von Lebensbeschreibungen im allgemeinen sindet, jedes gewöhnliche Borkommnis und jede Handlung zu Wundern auszubauschen. Werden nicht täglich Sachregister von Leuten versaßt, die für ihre Arbeit laute Beisallssbezeugungen weder erwarten noch erhalten?" (IV 478).

Noch einer von den zahlreichen "Eloges" begegnen wir in Johnsons Berken. Fontenelle, so leitet er Adv. 131 ein, schlösse in seiner Lobrede auf Sir Isaac Newton eine lange Aufzählung der Tugenden und Fähigsteiten dieses Forschers mit einer Bemerkung, daß "er sich von anderen Menschen weder durch natürliche noch durch affektirte Absonderlichkeit unterschied" (IX 142).¹) Ein Bergleich dieser Wiedergabe mit der betressenden Stelle in der "Eloge de Newton" zeigt, daß Johnson, wenn auch sinngestren, so doch keineswegs wörtlich zitiert hat, wie er durch die Ansührungszeichen anzudeuten scheint. [Newton] était simple, affable, toujours de niveau avec tout le monde . . . . . . Il ne se croyait dispensé, ni par son mérite, ni par sa réputation, d'aucun des devoirs du commerce ordinaire de la vie; nulle singularité, ni naturelle, ni affectée:

nicht, mas aber Johnson andeutet burch seine Übersetung: All the money which he received as a salary, he put into the chest of the hospital, always, as he imagined, without being observed (IV 474).

Eine bei Johnson etwas eigentümlich anmutende Glosse erlaubt er sich bei der folgenden Stelle: Il s'éteignit ensin le 1er mars 1715, ägé de près de quatrevingt ans, sans maladie, et uniquement saute de sorce (Oeuvres I 294). Johnson übersett: He expired, or, to use a more proper term, went out, on the first of March 1714, at the age of 80 years, without any distemper, and merely for want of strength (IV 477). Johnson schreibt irritumlich 1714 für 1715; am Ansang gibt er selbst 1635 als Geburtsjahr an, so daß Morin im Jahre 1714 erst 79 Jahre alt gewesen wäre.

<sup>2) &</sup>quot;He [Newton] was not distinguished from other men, by any singularity either natural or affected."

il savait n'être, dès qu'il le fallait, qu'un homme du commun (Oeuvres II 205). Auf diese Lebensdeschreibung Newtons scheint Johnson sich auch zu stützen, wenn er dem Père Boscowitch, 1) mit dem er sich auf Lateinisch unterhielt, sagte: Fontinellus, ni fallor, in extrema senectute suit transfuga ad castra Newtoniana (Murphy: Essay on Johnson's Lise and Genius, Misc. I 417).

Da Fontenelle die Lobrede auf Newton im Jahre 1727 verfaßte, also in seinem 70sten Lebensjahr, so tann sich diese Außerung Johnsons auf sie beziehen. Wem und in welcher Hinsicht Fontenelle bei diefer Fahnenflucht untreu wurde, wird uns nicht mitgeteilt, ift jedoch nicht allzu schwer zu erraten. Fontenelle mar von Haus aus ein eifriger Kartefianer. Newton aber trat mit seiner Naturanschauung derjenigen des Descartes feindlich gegenüber. Die Auffaffung des Beltenfpftems, der Bewegung der himmelsförver ist bei beiben Philosophen eine ganz verschiedene — Fontenelle hatte in der "Pluralité des Mondes" diejenige des Descartes verfochten. Bon solchen Dingen wird wohl — Boscowitch war Aftronom — die Rede gewesen sein, und dabei erinnerte sich Johnson bes Lobes, das der Kartefianer dem englischen Naturforscher hatte zuteil werden laffen. Er konnte sich babei im besondern auf die folgende Stelle dieser Lobrede ftugen: Newton arrive enfin à des conclusions qui détruisent les tourbillons de Descartes, et renversent ce grand édifice céleste qu'on aurait cru inébranlable. . . . L'attraction et le vide, bannis de la physique de Descartes, et bannis pour jamais selon les apparences, y reviennent ramenés par Newton, armés d'une force toute nouvelle dont on ne les croyait pas capables, et seulement peut-être un peu déguisés (Oeuvres II 191).2) Diese Ansichten des Descartes aber hatte Fontenelle in seiner "Pluralite des Mondos" vertreten, wogegen die bier eingenommene Stellung in der Tat auf einen Übertritt ins Remtoniche Lager ichließen läßt. Go burften wohl die von Murphy ohne Erklärung und ohne jeden Zusammenhang mitgeteilten und baber ratfelhaften Worte Johnsons aufzufaffen fein.

Die "Dialogues des Morts" erwähnt Johnson in ber Biographie Lyttelton's, ber in seinen "Dialogues of the Dead" mehr Feneson als

<sup>&#</sup>x27;) Boscowitch, Jesuit, 1711 in Italien geboren, berühmter Mathematiker und Aftronom, Anhänger Newtons; gestorben 1787.

<sup>3)</sup> Bgl. serner solgende Stelle, wo er ebenfalls Newton recht zu geben scheint: L'usage perpétuel du mot d'attraction, soutenu d'une grande autorité, et peut-être aussi de l'inclination qu'on croit sentir à Newton pour la chose même, familarise du moins les lecteurs avec une idée proscrite par les cartésiens, et dont tous les autres philosophes avaient ratissé la condamnation (Oeuvres II 188).

Fontenelle topiert habe (Lives, IV 313). 1) Wie er aber über die Fontenelle'schen Dialoge bachte, barüber tann z. T. seine Beurteilung ihrer Übersetzung burch His version was perhaps read at that time, but is now neglected; for by a book not necessary, and owing its reputation wholly to its turn of diction, little notice can be gained but from those who can enjoy the graces of the original (Lives, III 114).

Die bereits hervorgehobene Tatjache, daß Johnson selbst in feinen schriftlichen Zitaten nicht genau war, beweift die Bergleichung der folgenden Stelle mit dem Original: It is said by Fontenelle, that if twenty philosophers shall resolutely deny that the presence of the sun makes the day, he will not despair but whole nations may adopt the opinion (Taxation on Tyranny, X 101). Dieser Gedanke Fontenelles findet sich in seiner "Histoire des Oracles" in dem Rapitel XI, wo er den Ursprung der Dratel erklären will. Um einem noch so lächerlichen Gebanten Anerkennung zu verschaffen, tame es allein barauf an, ein Mittel zu finden, mit bem man ihn eine Reitlang ftupen konne; "sobalb er einmal alt ift, ift er genugend bewiesen". Bur Berbreitung einer widerfinnigen Ansicht über die Urfache bes Tageslichtes glaubt er in Wirklichkeit nur ein halbes Dutend Leute — von Philosophen sagt er nichts — nötig zu haben: Donnez-moi une demi-douzaine de personnes à qui je puisse persuader que ce n'est pas le soleil qui fait le jour, je ne désespérais pas que des nations entières n'embrassent cette opinion (Oeuvres III 315).

In der Beantwortung einer der interessantesten Fragen der Asthetik, dem Vergnügen des Zuschauers an dem Elend in der Tragödie, schließt sich Iohnson Fontenelles Ansicht an. Bei Darstellungen des Elendes empfänden wir, behauptet Johnson, wie bei wirklichem Unglück, die Freude, eine Fähigkeit in ums zu sinden, den Gefühlen der Menschlichkeit nachzuhängen und zudem noch das Vergnügen, eine schöne Nachahmung zu sehen und erwägen zu können, daß das Elend nicht wirklich sei; denn daß die Darstellung nur auf Nachahmung der Wirklichkeit beruhe, davon sei seder Zuschauer in sedem Augenblicke überzeugt (Roviow of a Philosophical Enquiry, X 205). Er beruft sich dabei auf Fontenelle und Abbé Du Bos, die nach diesen Grundsätzen die Freude an der Tragödie beurteilt hätten. Fontenelle erörtert diese Frage in dem Abschnitt XXXVI der "Résloxions zur la Poétique", wo

<sup>1)</sup> Es ist bies Johnsons einzige Erwähnung Fénelons, der in den Aufssatzen Steeles und Abbisons eine größere Rolle gespielt hatte, bgl. Sander S. 57 ff. und 92 ff.

<sup>3)</sup> über hughes vgl. Sanber S. 126.

er von der Ansicht ausgeht, daß Freude und Schmerz, die an und für sich sehr verschiedene Gefühle seien, in ihrem Ursprung verwandt maren: ein zu weit getriebenes Vergnügen werbe jum Schmerz, ein gemilberter Schmerz werde Freude. Hiernach tommt er auf die Freude an dem Schmerz in der Tragöbie zu sprechen: Le cœur aime naturellement à être remué; ainsi les objets tristes lui conviennent, et même les objets douloureux, pourvu que quelque chose les adoucisse. Il est certain qu'au théâtre la représentation fait presque l'effet de la réalité; mais enfin elle ne le fait pas entièrement: quelque entraîné que l'on soit par la force du spectacle, quelque empire que les sens et l'imagination prennent sur la raison, il reste toujours au fond de l'esprit je ne sais quelle idée de la fausseté de ce qu'on voit . . . . On pleure les malheurs d'un héros à qui l'on s'est affectionné; et dans le même moment l'on s'en console, parce qu'on sait que c'est une fiction; et c'est justement de ce mélange de sentimens que se compose une douleur agréable, et des larmes qui font plaisir (Oeuvres IV 334).

Es erübrigt noch, Du Bos' Stellungnahme kennenzulernen, den wir daher entgegen der chronologischen Anordnung um den Zusammenhang zu wahren, im folgenden Kapitel behandeln, zumal eine zweite Erwähnung dieses Kritikers durch Johnson auf ein angrenzendes Gebiet der Afthetik führt.

# Abbé Du Wos.

Wie Fontenelle hatte vor ihm auch Abbé Du Bos (1589—1670) beftritten, daß eine Vorstellung im Theater von einem noch so naiven Menschen je für Wirklichkeit gehalten werden könnte; auf die Neigung des Herzens aber, bei der Betrachtung des uns umgebenden Elends altruistischen Gefühlen, die uns angenehm seien, nachzuhängen, ging er nicht ein.

Die Übereinstimmung Johnsons mit Du Bos tritt besonders klar zutage, wenn wir seine Auslassung im Borwort zu Shakespeare, wo er jedoch des Franzosen nicht gedenkt, zum Bergleiche heranziehen. Die Gründe für die Beibehaltung der Einheit des Ortes und der Zeit, daß nämlich die Wahrscheinlichkeit eines Stückes unter deren Beseitigung litte, erklärt er für nichtig. Diese Einwände hätten nur dann Bedeutung, wenn das Theater für Wirklichkeit genommen werden könnte; da das aber unmöglich sei, so sei es gleichgistig, ob der Schauplat in den einzelnen Akten in verschiedenen Gegenden liege. Wer es einmal fertig bringe, sich vorzustellen, daß seine alten Bekannten auf der Bühne Helden des Altertums seien, und wer einen mit Kerzen erleuchteten Raum für ein Schlachtfelb halte, ber müsse sich in einem Zustande besinden, der so weit außerhalb des Bereiches jeder Berstandesüberlegung liege, daß er die Stunden nicht mehr zähle und den Bechsel des Ortes nicht mehr beachte: The truth is, that the spectators are always in their senses, and know, from the first act to the last, that the stage is only a stage, and that the players are only players. They came to hear a certain number of lines recited with just gesture and elegant modulation. The lines relate to some action, and an action must be in some place; but the different actions that complete a story may be in places very remote from each other; and where is the absurdity of allowing that space to represent first Athens, and then Sicily, which was always known to be neither Sicily nor Athens, but a moderate theatre (IX 259).

Ganz so hatte sich Du Bos in seinen "Réslexions critiques sur la Poésie et sur la Peinture" geäußert. Alles im Theater sei dazu angetan, und zu bewegen; aber nichts könne unsere Sinne täuschen, denn alles zeige sich als Nachahmung: L'affiche ne nous a promis qu'une imitation ou des copies de Chimene et de Phedre. Nous arrivons au théâtre, préparés à voir ce que nous y voyons; et nous y avons encore perpétuellement cent choses sous les yeux, lesquelles d'instant en instant nous font souvenir du lieu où nous sommes. Le spectateur y conserve donc son bon sens [ = Johnson: the spectators are always in their senses], malgré l'émotion la plus vive (Resl. crit., Section XLIII, I 417).

Der Malerei schreibt Du Bos einen weit stärkeren Ginflug auf unsere Einbildungsfraft zu als ber Dichtkunft; benn bas Auge habe eine größere Gewalt über die Seele als die anderen Sinne: L'oeil est plus près de l'ame que l'oreille; die Dichtfunft gebrauche fünftliche, mährend die Malerei natürliche Zeichen verwende. Sein Gedankengang ift furz folgender: Berfe können uns nur ftufenweise in Erregung bringen. Die Worte muffen erft Ideen machrufen, und biefe gruppieren fich bann zu Bilbern, die uns ruhren; und es ist ein unbestrittenes Gesetz der Mechanit, daß bei Verschiedenartigfeit von Arafterzeugung viel von ihrer Wirkung verloren gebe. Gemälbe hingegen machen sofort Gindruck auf uns, der daher viel plöglicher und heftiger ift. Es ift leichter, jemandem etwas verständlich zu machen, wenn er dazu feine Augen benuten tann, als wenn man vermittelft ber Ohren auf ihn einzuwirken sucht: Le dessein qui représente l'élévation d'un Palais, nous fait concevoir en un instant l'effet de sa masse. plan nous fait comprendre en un moment la distribution des appartemens. Un discours méthodique d'une heure, quelque attention que

nous voulussions y donner, ne nous le feroit pas entendre aussi-bien que nous le concevons, pour ainsi dire, sur un coup d'oeil (Refl. crit., Section XL, I 381 ff.).

Diesen Borzug, den Du Bos der Malerei vor der Dichtkunst einräumt, bestreitet Johnson entschieden. Die Dichtkunst ist vielmehr nach seiner Ansicht der Malerei überlegen, weil sie im Gegenteil dem Geist weitere und schärsere Bilder liesert; ihr stände eine weit größere Auswahl von Mitteln zur Versügung, ihre Darstellung lebensvoller und tressender zu machen. Es sei einem Maler unmöglich, ein so eindrucksvolles Bild von dem Satan wie Milton zu entwersen. Die Vergleiche und die erhabenen Vilder, die dem Dichter zur Versügung ständen, dienten nur dazu, die Vorstellung des Gegenstandes, anstatt ihn zu verdunkeln, deutlicher und lebhafter zu machen (Review of a Philosophical Enquiry into the Origin of our Ideas of the Sublime and Beautiful, X 208).

# Le Boffu und Bonhours.

Bur Erlernung ber Regeln der Dichtkunft empfiehlt Johnson den Engländern Le Boffu (1631—1680) 1) und Bouhours (1628—1702) (IX 413). Während er auf Bouhours nie näher eingeht, zieht er Le Boffu einmal zu einer Besprechung über das Wesen der epischen Dichtung heran.

Wie ein Bergleich zeigt, beckt sich die Ausschlung Johnsons über die Eigenart der epischen Dichtung vollkommen mit derjenigen Le Bossus. Dieser sührt in dem Kapitel III (Definition du podme épique) seines "Traité du Podme épique" (1693) aus, daß die Hauptausgabe eines epischen Dichters sei, eine Moral zu lehren, während die Ereignisse, die Erzählungen Nebensache seine: L'épopée est un discours inventé avec art, pour former les mœurs par des instructions déguisées sous les allégories d'une action importante, qui est racontée en Vers d'une manière vrai-semblable, divertissante, et merveilleuse (S. 9). Dasselbe verlangt Johnson: Epick poetry undertakes to teach the most important truths by the most pleasing precepts, and therefore relates some great event in the most affecting manner. History must supply the writer with the rudiments of narration, which he must improve and exalt by an nobler art, must animate by dramatic energy . . . (Lives, II 154).

Wie Johnson aber über die Ansicht Bossus bezüglich ber Art ber Abfassung eines Epos bentt, barüber spricht er fich nicht mit Beftimmtheit

<sup>1)</sup> Eine ganz unbebeutende Erwähnung Le Boffus findet fich auch Lives, Il 455.

aus. Er sagt, Bossu sei der Meinung, daß des Dichters erste Arbeit die sei, eine Moral zu sinden, die er darauf durch eine Fadel begründen und dessessigen müsse. Dies scheine nur das Versahren (process) Miltons gewesen zu sein. Die Moral anderer Gedichte sei zusällig und nachsolgend (incidental and consequent); in Miltons Dichtung allein sei sie wesentlich und innersich (essential and intrinsick) (Lives, II 155). Le Bossu hat diese seine Ansicht im Kapitel VII, Manière de faire une Fadle, ausgesprochen: La première chose par où l'on doit commencer pour faire une Fadle, est de choisir l'instruction et le point de Morale qui lui doit servir de sond, selon le dessin et la fin que l'on se propose . . . Il faut en suite reduire cette vérité morale en action, et en seindre une générale et imitée sur les actions singulières et véritables de ceux qui se sont ruïnez par leur mauvaise intelligence (S. 25). 1)

# Antoren des 18. Jahrhunderts.

# Cronsaz.

Wenn Crousaz (1663—1750) heute noch in der Literaturgeschichte genannt wird, so ist es nur in Berbindung mit Popes "Essay on Man". Darauf beruhen in der Hauptsache auch Johnsons Beziehungen zu dem französisch=schweizerischen Philosophieprosessor.

Wie uns Johnson berichtet, genoß Bopes Werk einen solchen Ruf, daß es bald ins Französische übersett wurde: zunächst in Prosa, dann von Resnel (1692—1761) in Verse (Lives, IV 66). Diese sehlerhafte Version zugrunde legend, unterwarf Crousaz Popes Philosophie einer eingehenden Untersuchung in seiner "Critique du podme de Pope sur l'homme" (1737). Er wies darin pantheistische Anschauungen nach, die mit einem kirchlichen Standpunkt unvereindar wären. In dem Streit, der sich nun zwischen Crousaz und Warburton, dem Fürsprecher Popes, erhob, und auf den wir, da er in der Literaturgeschichte genugsam bekannt ist, ») nur so weit einzgehen, als es das Verständnis der Haltung Johnsons erfordert, — in diesem Streite warf sich Johnson zum Vermittler zwischen beiden Parteien auf und schrieb im Jahre 1743 für das Gentleman's Magazine einen Aufsat:

<sup>1)</sup> Über Abbisons Pritit biefer Thefen bgl. Sander S. 89 ff.

<sup>\*)</sup> Resnel, Literat, Mitglieb der Akademie, übersetzte Popes Essay im Jahre 1737. Bezüglich der Erwähnung dieses Mannes durch Johnson siehe Lives, III 26 und IV 66. Über die Übersetzungen des Essay vgl. Hills Ausgabe der Lives III 164, n. 1.

<sup>3)</sup> Leslie Stephen, Pope S. 172.

"A View of the Controversy between Mons. Crousaz and Mr. Warburton, on the subject of Mr. Pope's Essay on Man" (IX 364 ff.).1)

Es ist nicht schwer vorauszusehen, daß Johnson, der stets um die Macht und das Ansehen der Kirche beforgt war, Anstoß nahm an einer Ansicht, die das Lafter ebenfo als einen Bestandteil der göttlichen Beltordnung ansah wie die Tugend. Er brachte daher bem Berteibiger bes Chriftentums gegen die Ibeen der Freibenker seine volle Sympathie entgegen und benutte fein Bermittleramt hauptfächlich zur Lobpreisung des Croufag. Bon den viereinhalb Seiten seines Auffages bestehen drei in Ritaten aus Crousage Johnson beginnt mit dem Tadel, daß von beiden Barteien versönliche Angriffe nicht ängstlich genug vermieben worden feien. Besonders Barburton fei zu scharf vorgegangen und habe den Charakter seines Gegners so herabgedrückt, daß er (Johnson) es vor allem für nötig halte, einige von den Bedanken des Croujag hervorzuheben, durch die er zu zeigen hoffe, "daß er weder Berachtung noch Entruftung verdient, daß seine Begriffe richtig find, wenn sie auch bisweilen ohne zwingenden Grund angeführt und verteidigt werden, ohne angegriffen worden zu sein, und daß seine Anlagen und Fähigkeiten ber Art find, daß sie ihn zur Hochachtung auch berer berechtigen, die seine Kritik als überflüssig erachten". 2) Darauf zitiert er in wortlicher Übersetzung einige Gebanken bes Crousag, "bie jeber Schriftsteller seinem Geift einpragen follte, und die eine genügende Rechtfertigung feines Rommentars bieten".

Crousag führt in dem von Johnson an erster Stelle wiedergegebenen Baffus aus, daß in jedem Menschen die Kraft liege, dem Lafter zu widersteben und es vollständig zu unterdrücken, daß jedoch durch den Umgang mit ausschweifenden Menschen diese Bekampfung der Leidenschaften immer wieder verhindert werde; aber der Ratur konnten diese Mifftande und Torbeiten nicht zur Last gelegt werden, sondern vielmehr dem Menschen, der sich weigert, ihre Stimme gegenüber ben nichtswürdigen Berlodungen zu boren. Des weiteren zitiert Johnson einen längeren Abschnitt, worin Crousaz zeigt, daß das höchste und einzig mahre Gluck der Menschen in dem unbedingten Bertrauen auf Gott liege. Ahnlich ist der Inhalt der letzten Stelle, die Johnson wiedergibt, eine Bemerkung über die Behauptung Bopes: Whatever is, is right. Es ist überflüffig, barauf näher einzugehen: Das Erwähnte wird genügen, um zu zeigen, daß all' bieje Ausführungen ben gleichen Stempel ftrenggläubiger Denkungsart tragen, die verwandte Saiten in Johnsons Herzen erklingen lassen mußte. Johnson schließt seinen Aufsat damit, daß, wenn er seine Leser nicht langweile, er bei späterer Gelegenheit

<sup>1)</sup> Bal. Hawfins (Johnson's Works I 70).

<sup>2)</sup> Bezinglich des ganz ähnlichen Urteils in den Lives fiehe S. 113.

noch eingehender besondere Stellen einer Prüfung unterziehen werde, um zu zeigen, "wie Mr. Pope oft Anlaß zu Misverständnissen gab und wie Mr. Crousaz in seinem Argwohn gegen die Lehre des Fatalismus irregeführt wurde". Diese nähere Untersuchung hat jedoch nie das Licht der Welt erblickt.

Die Zitate aus Croujaz' Abhandlung nahm Johnson aus der englischen Übersetzung, die im Rovember 1738 erschien, und deren Titel lautete: An Examination of Mr. Pope's Essay on Man, containing a succinct view of the system of the Fatalists, and a confutation of their opinions; with an illustration of the doctrine of Free-Will, and an enquiry what view Mr. Pope might have in touching upon the Leibnitzian Philosophy and Fatalism. By Mr. Crousaz, professor of Philosophy and Mathematics at Lausanne, etc." (vgl. Hawkins, I 67).1)

Johnson bekundete an der Veröffentlichung dieser Übersetzung ein so reges Interesse, daß Hawkins annahm, Johnson sei der Verfasser,<sup>2</sup>) doch es ist Boswell gelungen, unzweideutig nachzuweisen,<sup>3</sup>) daß sie in Wahrheit das Werk der Mrs. Carter (1717—1806) ist, die von Johnson nur dazu angeregt worden zu sein scheint.

Welche Verehrung Johnson für den ausländischen Gegner Popes hegte, kommt am besten in dem zusammenfassenden Urteil, das Johnson über ihn in den "Lives" fällte, zum Ausdruck: Crousaz was a professor of Switzerland, eminent for his treatise of Logick,4) and his Examen de

<sup>1)</sup> Leiber ist weber das Original noch seine Übersetzung in unserm Bereich gewesen.

<sup>2)</sup> Hawkins schloß bies aus einem Briefe an ben Berlagsbuchhändler Cabe, worin Johnson ben Bunsch ausbrückt, daß diese Übersehung so schnell als möglich vollendet werde (I 66); veral. auch Bosw. 38.

a) I was long ago convinced .... that this translation was erroneously ascribed to him; and I have found the point ascertained, beyond all doubt, by the following article in Dr. Birch's Manuscripts in the British Museum (Birch Mss. Brit. Mus. 4323):

<sup>&</sup>quot;Elisae Carterae, S. P. D. Thomas Birch.

<sup>&</sup>quot;Versionem tuam Examinis Crousaziani jam perlegi. Summam styli et elegantiam, et in re difficillimā proprietatem, admiratus.

<sup>&</sup>quot;Dabam November 27º 1738.

Indeed, Mrs. Carter has lately acknowledged to Mr. Seward, that she was the translator of the "Examen" (Bosw. 33). Bgl. hierzu noch Murphy (Misc. I 374, 480).

<sup>4)</sup> Im Borwort zum "Preceptor" empfiehlt er Crousaz ebenfalls für bas Studium der Logit. Der Titel des Berkes, das er im Auge hat, lautet: Logique, ou système de réslexions qui peuvent conduire à la netteté et à l'étendue de nos connaissances. Amsterdam 1727.

Pyrrhonisme,<sup>1</sup>) and, however little known or regarded here, was no mean antagonist. His mind was one of those in which philosophy and piety are happily united. He was accustomed to argument and disquisition, and perhaps was grown too desirous of detecting faults; but his intentions were always right, his opinions were solid, and his religion pure (IV 66).

# Montesquien.

In der politischen Flugschrift "Taxation no Tyranny" führt Johnson eine Stelle auß Wontesquieu an, auf die die Amerikaner, die im englischen Barkament vertreten sein wollten, sich beriefen: The Congress has extracted a position from the fanciful Montesquieu, that in a free state every man being a free agent ought to be concerned in his own government (X 111). Dieser Sat sindet sich in dem 6. Rapitel des 11. Buches des "Esprit des lois": Comme dans un Etat libre, tout homme qui est censé avoir une âme libre, doit être gouverné par lui-même, il faudrait que le peuple en corps eût la même puissance législative. Mais comme cela est impossible dans les grands Etats, et est sujet à beaucoup d'inconvénients dans les petits, il faut que le peuple fasse par ses représentants tout ce qu'il ne peut faire par lui-même (Oeuvres IV 11).

Auch Johnson ist der Ansicht, daß das Bolk nur durch Bertreter seinen Willen kund tun könne, wobei er Rousseau lächerlich zu machen sucht,") der darin von Montesquieu abweicht und eine Bertretung des Bolkes durch Abgeordnete als ein Unding bezeichnet. Weil aber die öffentlichen Geschäfte des Landes, so führt Johnson aus, nur durch Bertreter erledigt werden könnten, so sei es ein Unsinn zu sagen, daß jeder Untertan eines freien Landes an seiner eigenen Berwaltung beteiligt sei. Hierbei wiederholt er einige der zitierten Worte Montesquieus in ironischem Sinne: The choice of delegates is made dy a select number, and those who are not electors stand idle and helpless spectators of the commonweal, wholly unconcerned in the government of themselves (X 112).

# Wolfaire.

Wenn Carlyle (IV 103) bedauert, daß Johnson in Voltaire nichts weiter sah als einen Mann acerrimi ingenii, paucarum literarum, so

<sup>1)</sup> Examen du pyrrhonisme ancien et moderne, La Haye 1737.

<sup>&</sup>quot;) Siehe unter Rouffeau S. 151.

zeigt das nur, zu welch' einseitigen und falschen Auffassungen es führen kann, wenn man bei Johnson nur die einzelnen Aussagen ins Auge faßt, ohne seine Beweggründe und die Umstände, unter denen sie geäußert wurden, zu berucksichtigen.

Die Urteile Johnsons über Boltaire weichen sehr von einander ab. Johnson hat zu einer Zeit in dem französischen Philosophen noch weniger, als sich uns aus seinem von Carlyle angeführten Urteil ergibt, zu andern Walen aber auch mehr in ihm gesehen.

Die größte Migachtung Boltaires bringt Johnson gum Ausbruck in einem Gespräche mit Boswell, in dem er ihn mit Rousseau vergleicht. Bon diefem hatte er gesagt, daß er der größte Schuft sei, der die härteste Strafe verdiene (vgl. unter Rouffeau S. 131). Als Boswell barauf fragte: "Balten Sie ihn für einen ebenfo fchlechten Menfchen wie Boltaire?", erwiderte er, es sei schwierig, das Berhältnis der Schlechtigkeit (iniquity) zwischen ihnen zu bestimmen (Bosw. 142, 1766) 1). Wie Johnson hier Rousseau als den Empörer gegen die bestehende soziale und politische Ordnung verurteilt, so bentt er auch bei Voltaire nur an dessen entsprechende Tätigkeit auf bem Gebiete ber Religion, an beffen firchenfeinbliche Beftrebungen. Daß Johnson dem kalt vernünftelnden Skeptiker nicht gewogen sein konnte, geht icon aus feinem Berhalten ben Freibentern, ben Deiften gegenüber hervor, in denen er neben den Neuerern in politischen Dingen seine geborenen Begner fab. Diefer ftreng firchliche Standpuntt gegenüber der Aufflärungsphilosophie, der Boltaire angehörte, ließ eine Annäherung zwischen beiben nicht auftommen, und auch sonft waren sie so fehr von einander verschieben, daß teine geistesverwandtschaftlichen Beziehungen zwischen ihnen bestehen Dennoch nennt Johnson in seinen Werken Boltaire verhältnismäßig häufig, meiftens allerdings um ihn zu tadeln, wobei er ihm aber auch mitunter feine Anerkennung nicht verfagen tann.

Unbebeutend ift es für uns, wenn er Boltaire mit Pope zusammen nennt, nur um zu sagen, daß keine Schriftsteller so großen Ruhm zu ihren Lebzeiten genossen hätten als diese beiden (Bosw. 393, 1778). Doch hält er offenbar den Ruhm des Franzosen für nicht fest begründet, denn als später einmal im Laufe des Gespräches behauptet wurde, daß Boltaire und Rousseau auf dem Kontinent jett (1784) weniger gelesen würden, meint Johnson: "Alle ungläubigen Schriftsteller geraten in Vergessenheit, sobald persönliche Verbindungen und der Reiz der Neuheit verschwunden sind, wenn auch hin und wieder ein närrischer Verl, der glaubt, er könne seinen Geist an ihnen zeigen, sie wieder in Erinnerung bringt" (Bosw. 521).

<sup>1)</sup> Die Jahreszahl hinter der Stellenangabe bezeichnet das Datum des betr. Beleges.

Bereits flüchtig erwähnt wurde das Urteil, das Carlyle, um Johnsons Berhältnis zu Boltaire zu charakterisieren, herausgegriffen hat: Vir est acorrimi ingenii et paucarum literarum (Bosw. 265). 1) So äußerte sich Johnson während seines Aufenthaltes in Paris Fréron gegenüber (1775). Wenn man sich nun erinnert, daß Fréron der Gegner Boltaires war, 2) so läßt sich verstehen, weshalb Johnson ihm gegenüber mit seinen Worten zurückhaltend sein mußte. Aber gerade das etwas Geringschätzige in dieser Außerung wird gemildert, ja sogar aufgehoben durch eine andere, allerdings viel früher (1756) gefallene Bemerkung. In seiner Biographie Friedrichs des Großen sagte Johnson von Boltaire, er wäre ein Richter ohne Tadel, wenn seine Ehrlichkeit seinem Wissen gleichstände (IV 536); 3) er erblickte demnach in ihm nicht allein einen Mann von äußerst scharfem Geist, sondern auch von großem Wissen.

Seinen Charakter aber hat er nicht hoch eingeschätzt, indem er ihm hier Ehrlickeit und Aufrichtigkeit abspricht. Darauf schien schon der Versgleich mit Rousseau zu deuten, und andere Stellen bestätigen die Auffassung. Voltaire, behauptete er einmal, habe manches gesagt, von dem er nicht sinden konnte, daß es auf Wahrheit beruhte (Bosw. 419, 1779). In wenig günstigem Lichte zeigt er ihn auch in seinen Beziehungen zu Popz, dessen Bekanntschaft der junge Voltaire während seines Ausenthaltes in England machte. Dierüber schreibt Johnson: "Voltaire war der Gast Popes gewesen, wo er so unanständige Gespräche führte, daß Mrs. Pope gezwungen war, das Zimmer zu verlassen. Pope entdeckte durch eine List, daß er ein Spion des Hoses war, und betrachtete ihn nie als einen vertrauenswürdigen Menschen" (Livos, IV 51).

Die Werke Voltaires muß Johnson eifrig und mit Interesse gelesen haben. Darauf deutet schon der Umstand, daß er eine eingehende Kenntnisseiner Schreidweise gehabt zu haben scheint. Bon Hume behauptet Johnson, daß sein Stil französisch sei (Bosw. 121, 1763), und wenn er später deutslicher sagt, Hume würde nie Geschichte geschrieben haben, hätte nicht Voltaire vor ihm geschrieben, er sei das Echo Voltaires (Bosw. 155,

<sup>1)</sup> William Seward bringt den gleichen Ausspruch: Dr. Johnson told Voltaire's antagonist Fréron, that vir erat acerrimi ingenii ac paucarum literarum (Misc. II 308).

<sup>\*)</sup> Fréron (1719—1776), Journalist, bekannt hauptsächlich burch seine Feinds schaft mit Boltaire und als Herausgeber von "L'Année littéraire".

<sup>3)</sup> Siehe S. 119 Anmerfung 1.

<sup>4)</sup> Boltaire befand sich annähernd drei Jahre in England, vom 10. Mai 1726 bis 12. März 1729.

1768), so benkt man unwillkürlich, Hume könne nach Johnsons Ansicht seinen an den französischen Sathau erinnernden Stil dem sestländischen Geschichtsschreiber nachgebildet haben. Diese Annahme bestätigt Hawkins, nach dessen Angabe Johnson der Ansicht war, der Schotte habe seinen Stil dem französischen Borbild entlehnt (XI 205). Wenn man bedenkt, wie schwer es ist, die Eigentümlichkeit eines Stiles zu sixieren und Beziehungen in dieser Hinsicht zwischen zwei Schriststellern verschiedener Sprache zu erkennen, so darf man annehmen, daß Johnson Voltaire aufmerksam gelesen haben muß. Insofern beweist dieser Bergleich zwischen den beiden Geschichtsschreibern fast noch mehr als Johnsons verschiedene Anspielungen auf Boltaires Schristen.

Die im 18 ten Jahrhundert bestehenden literarischen Beziehungen zwischen England und Frankreich, die in erster Linie Boltaire zu verdanken sind, wobei Frankreich der empfangende und England der gebende Teil war, kommen auch in Johnsons Verweisen auf die Schriften des Aufklärungsphilosophen zur Geltung.

Bei der Besprechung von Miltons "Paradise Lost" bemerkt Johnson, baß bezüglich bes Entstehens biefer Dichtung von manchen Leuten allerlei unbeweisbare Mutmagungen ausgesprochen worben feien, "bon Mannern, bie nicht ertragen konnten, sich im Unklaren über etwas zu wissen, was ichließlich weber Weiß noch Scharffinn entbeden konnte." So erzähle Boltaire eine "wilbe und unverbürgte Geschichte" von einer Farce, die Milton in Stalien gesehen habe, und die so begann: Let the Rainbow be the fiddlestick of the fiddle of Heaven (Lives, II 124). Dieje "wilbe Geschichte" hat Boltaire in bem "Essai sur la poésie épique" im IX. Rapitel erzählt. Wegen des literarbiftorischen Interesses durfte es nicht überflussig sein, den diesbezüglichen Abschnitt über Milton wörtlich wiederzugeben: Milton, voyageant en Italie dans sa jeunesse, vit représenter à Milan une comédie intitulée "Adam ou le Péché original", écrite par un certain Andreino, et dédiée à Marie de Médicis, reine de France. Le sujet de cette comédie était la chute de l'homme. Les acteurs étaient Dieu le père, les diables, les anges, Adam, Eve, le serpent et les sept Péchés mortels. Ce sujet, digne du génie absurde du théâtre de ce temps-là, était écrit d'une manière qui répondait au dessein. La scène s'ouvre par un chœur d'anges, et Michel parle ainsi au nom de ses confrères: Que l'arc-en-ciel soit l'archet du violon du firmament, que les sept planètes soient les sept notes de notre musique, que le Temps batte exactement la mesure, que les vents jouent de l'orgue etc. . . . . Milton qui assista à cette représentation, découvrit à travers l'absurdité de l'ouvrage, la sublimité cachée du sujet.

Il y a souvent dans des choses où tout paraît ridicule ou vulgaire un coin de grandeur qui ne se fait apercevoir qu'aux hommes de génie . . . . . . Milton conçut le dessein de faire une tragédie de la farce d'Andreino: il en composa même un acte et demi. Es sei ihm bas, schließt Boltaire, von Literaten versichert worden, welche es von seiner Tochter wüßten, die damals gerade gestorben sei, als er in London weilte (Oeuvres VIII 353). 1)

Auch den sterbenden Congreve hatte Boltaire in England perfönlich

In seiner Biographie dieses Dichters spricht Johnson von dem Anseben. in dem Congreve als Dichter bei feinen Zeitgenoffen ftand, doch habe er die Mufen mit Undankbarkeit behandelt, denn nachdem er mit den Großen lang vertraut verkehrt hatte, habe er seinen Stolz darein gelegt, eber ein Mann ber vornehmen Welt als ein Schriftsteller zu fein. Als ihn Voltaire besuchte, habe er biesen geärgert burch bie "verächtliche Ziererei" zu wunschen, nicht als ein Dichter, sonbern als ein vornehmer Berr betrachtet zu werden, worauf der Frangose erwidert habe, "daß, wenn er nur ein vornehmer herr gewesen ware, er ihn nicht besucht hatte" (Lives, III 164). Dies Busammentreffen mit Congreve schilbert Boltaire in seinen "Lettres philosophiques" (1728) in dem Briefe "Sur la comédie": Il était infirme et presque mourant quand je l'ai connu; il avait un défaut; c'était de ne pas assez estimer son premier métier d'auteur qui avait fait sa réputation et sa fortune. Il me parla de ses ouvrages comme de bagatelles au dessous de lui, et me dit à la première conversation, de ne le voir que sur le pied d'un gentilhomme qui vivait très uniment. Je lui répondis que s'il avait eu le malheur de n'être qu'un gentilhomme comme un autre, je ne le serais jamais venu voir, et je fus choqué de cette vanité si mal placée (Oeuvres XXII 161).

Die Beziehungen Boltaires zu Friedrich dem Großen, dessen Biographie bis zum Jahre 1742 Johnson in dem "Literary Magazine" für 1756 veröffentlichte, geben ihm Beranlassung, einige Male auf den französischen Dichter Bezug zu nehmen.

Wenig Interesse für uns hat die Bemerkung Johnsons, daß der König von Preußen bei seiner Thronbesteigung an Voltaire schrieb, er wünsche die Fortbauer ihrer Freundschaft (King of Prussia, IV 531). Friedrich bittet in dem ersten Brief, den er als König an Voltaire schrieb, diesen darum, in ihm nur einen eifrigen Bürger und einen treuen Freund zu sehen, und ihm nur als Mensch gegenüber zu treten: No voyoz on moi, jo vous prie,

<sup>1)</sup> Boltaire benkt an Deborah Milton, die als Witwe des Webers Abrah. Tarke am 24. Sept. 1727 starb.

qu'un citoyen zélé, un philosophe un peu sceptique, mais un ami véritablement fidèle. Pour Dieu, ne m'écrivez qu'en homme, et méprisez avec moi les titres, les noms, et tout l'éclat extérieur. Charlottenbourg, le 6 juin 1740 (Oeuvres XXXV 450).

Sehr verächtlich behandelt Johnson des Königs schriftftellerische Leisstungen in der Prosa — über seine Dichtkunst könne er nicht urteilen, da er sie nicht kenne —: "His prose is poor stuff. He writes just as you would suppose Voltaire's sootdoy to do who has been his amanuensis. He has such parts as the valet might have, and about as much of the colouring of the style as might be got by transcribing his works" (Bosw. 120, 1763). Auch dieses Urteil, wenn es nicht leichthin geäußert ist, verrät eine genaue Vertrautheit mit dem Stile Voltaires. Bezüglich des Königs dichterischen Versuchen hatte sich Johnson in seiner Viographie auf Voltaire gestügt, der Friedrichs Geschicklichteit in der Dichtkunst und in der französsischen Sprache laut gepriesen habe, doch geht aus Johnsons Bemerkung hervor, daß er diesen Lodpreisungen nicht allzu viel Wert beimißt (IV 536).¹) Sie sind auch in der Tat zu häusig und zu überschwenglich, als daß sie sür wahr und echt empfunden gehalten werden könnten.²)

Wir erinnern uns, daß Johnson Boltaire vorgeworsen hat, er habe manches gesagt, "von dem er nicht finden konnte, daß es wahr sei" (s. S. 116). Dabei kann er an den folgenden Fall gedacht haben, wo er ihm eine Unsenauigkeit nachweist und ihm in ähnlicher Weise Sorglosigkeit und Flüchtigkeit in seinem Schaffen vorhält. Im Anschluß an die Schilderung des bedrängten Zustandes, in dem sich im Jahre 1742 Maria Theresia, die Königin von Ungarn, besand, sagt Johnson, Voltaire habe in seiner "kürzlich erschienenen Geschichte" behauptet, daß eine große Summe zu ihrer Unterstützung durch freiwillige Beiträge der englichen Damen gesammelt wurde. It is the great failing of a strong imagination to catch greedily at

<sup>1)</sup> His skill in poetry and in the French language have been loudly praised by Voltaire, a judge without exception, if his honesty were equal to his knowledge.

<sup>2)</sup> Für das Lob, mit dem Boltaire des Königs dichterische Bersuche in der französischen Sprache überhäuste, ist wohl eine Stelle aus dem folgenden Briefe am bezeichnendsten: Voilà, monseigneur, les réslexions que vous m'avez ordonné de saire sur cette ode [Sur l'Oudli] dont votre altesse royale a daigné embellir la poésie française. Soussrez que je vous dise encore combien je suis étonné de l'honneur que vous saites à notre langue. Brief an den Kronprinzen don Breußen, 17. April 1737 (Oeuvres XXXIV 247). Auch in einem Brief dom Dezgember 1742 preist er des Königs dichterische Begabung (Oeuvres XXXVI 184). Bgl. ferner: Stances au Roi de Prusse (Oeuvres VIII 511, 523); ebenso Epîtres au Roi de Prusse (Oeuvres X 317, 319, 325).

wonders. He was misinformed, and was perhaps unwilling to learn by a second inquiry, a truth less splendid and less amusing. A contribution was made by news-writers, upon their own authority, fruitlessly, and I think illegaly proposed. It ended in nothing (King of Prussia, IV 556). Boltaire erzählt von diefer von Johnson bestrittenen Histoire de la Guerre de 1741" (1749) in folgenden Worten: Toute la nation anglaise s'anima en sa faveur. Ce peuple n'est pas de ceux qui attendent l'opinion de leur maître pour en avoir une. Des particuliers proposèrent de faire un don gratuit à cette princesse. La duchesse de Malborough, veuve de celui qui avait combattu pour Charles VI, assembla les principales dames de Londres; elles s'engagèrent à fournir cent mille livres sterling, et la duchesse en déposa quarante mille. La reine de Hongrie eut la grandeur d'ame de ne pas recevoir cet argent qu'on avait la générosité de lui offrir; elle ne voulut que celui qu'elle attendait de la nation assemblée en parlement (Oeuvres XV 198). 1) Die Gegenüberstellung der beiden Fassungen ergibt, daß Boltgires Bericht durchaus nicht so phantastisch ist, wie nach Johnsons spöttischen Worten zu vermuten ware. Daß tatfachlich ber Gebanke bestand, ber bedrängten Königin durch eine Geldspende zu belfen, gibt ja auch Johnson zu.

Von Johnsons Belesenheit selbst in den weniger bekannten Schriften bes Franzosen legt die solgende Stelle Zeugnis ab. 2) Johnson wurde einmal gestragt, ob er die Briefe Ganganellis für echt halte (Bosw. 379, 1778), worauf er antwortete: "Rein, Boltaire stellte an ihren Herausgeber die gleiche Frage, die ich an Macpherson richtete: 3) Wo sind die Originale?"

<sup>1)</sup> Bittert nach dem Text des Précis du Siècle de Louis XV (1768), in den Boltaire die Histoire de la guerre de 1741 aufgenommen hat. Johnsons Abhandlung stammt aus dem Jahre 1756; er hatte somit die 1749 veröffentlichte Geschichte im Auge, als er "von der kürzlich erschlennen Geschichte" sprach.

<sup>3)</sup> Her set auch die Stelle erwähnt, die Johnson zu zwei berschiedenen Malen ohne Stellengabe ansührt. "When I give away a place", said Lewis XIV. "I make an hundred discontented, and one ungratesul" (Lives, III 384). A French statesman said, when he granted a favour, "J'ai fait dix mécontents et un ingrat" (Bosw. 190). In beiben Fällen hat Johnson wohl, wie Hill angibt (Lives III 21), folgende Stelle des "Siècle de Louis XIV" im Auge: Toutes les sois que je [Louis XIV] donne une place vacante, je sais cent mécontents et un ingrat (Oeuvres XIV 446).

<sup>3)</sup> I suppose my opinion of the poems of Ossian is already discovered. I believe they never existed in any other form than that which we have seen. The editor, or author, never could shew the original; nor can it be shewn by any other...... It would be easy to shew it if he had it; but whence could t be had? (A Journey to the Western Islands, X 462).

Sohnson benft hier an einen Brief Voltaires vom 2. Mai 1776 "A M. \*\* Sur les prétendues lettres du pape Ganganelli Clement XIV." Dort jagt er unter anderm von dem Herandgeber dieser Briefe, nachdem er die inneren Gründe für ihre Unechtheit besprochen hat: Si cet auteur avait traduit de véritables lettres du pape Clément XIV en français, il aurait déposé les originaux dans quelque bibliothèque publique. On est en droit de lui dire ce qu'on dit autresois à l'abbé Nodot: Montrez-nous votre manuscript de Pétrone, trouvé à Belgrade, ou consentez à n'être cru de personne (Oeuvres L 2). 1)

Die literarhiftorisch interessanteste Auseinandersetzung zwischen den beiben Klaffiziften ist die bezüglich Shakespeares.

Boltaire hatte es unternommen, seine Landsleute mit der englischen Literatur bekannt zu machen; babei war ber größte Dramatiker Englands am ichlechteften weggekommen, was nicht anders möglich war, wenn ein Dichter wie Shatespeare nach ben kleinlichen und durch ben angstlichften Beitgeschmad bedingten Regeln und Gesetzen beurteilt wurde. Daber sab ber Frangose in ihm einen "mit Phantafie begabten Bilben", einen "großen Rarren", 2) ber sich in den seltsamften Gedanken gefiel. Dabei ift es aber intereffant zu beobachten, wie felbst auf einen fo hartnädigen und verstodten Sunder der Beift des großen Dramatiters feinen Ginfluß nicht gang verloren hat, wie er trot aller Berachtung sich vor feiner Größe beugt. Dies eigentümliche Berhältnis, in bem fich zwei verschiebene Naturen unverföhnlich zu bekämpfen icheinen, tommt in bem zusammenfassenben Urteil bes frangofischen Pritifers sum Ausbrud: Il avait un génie plein de force et de fécondité, de naturel et de sublime, sans la moindre étincelle de bon goût et sans la moindre connaissance des règles; le mérite de cet auteur a perdu le théâtre anglais; il y a de si belles scènes, des morceaux si grands et si terribles répandus dans ses farces montrueuses qu'on appelle tragédies que ces pièces ont toujours été joué avec un grand succès. Le temps qui fait seul la réputation des hommes, rend à la fois leurs défauts respectables. La plupart des idées bizarres et gigantesques de cet auteur, ont acquis au bout de 150 ans, le droit de passer pour sublimes (Lettres philosophiques: Sur la tragédie, Oeuvres XXII 149). 3)

<sup>&#</sup>x27;) Bgl. auch: C'est un petit mal, il est vrai, qu'on ait attribué au pape Ganganelli et à la reine Christine des lettres que ni l'un ni l'autre n'ont pu écrire (Brief an A M.\*\* Sur les anecdotes, 1775, Oeuvres XXIX 405).

<sup>\*)</sup> Siehe Brief an Saurin 4. Dez. 1765 (Oeuvres XLIV 132) und Brief an Cidebille vom 3. Nov. 1735 (Oeuvres XXXIII 545).

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup>) Bgl. audj: C'est dommage qu'il y ait beaucoup plus de barbarie encore que de génie dans les ouvrages de Shakespeare. "Essai sur les moeurs et l'esprit des nations", Chap. CXXI (Oeuvres XII 246).

Ganz ähnlich fällt das endgültige Urteil Johnsons über Shakespeare Es ift das gleiche innere Ringen zwischen dem Klassisten und dem natürlich empfindenden Menschen in Johnson, das diese Ahnlichkeit hervorruft. Bekennt sich boch auch Johnson zu benfelben ästhetischen Formeln und Geboten, denen er allerdings freier und unbefangener gegenübersteht. So kommt es, daß auch er der über allen Regeln thronenden Größe Shakespeares nicht völlig gerecht zu werben vermag, daß, wenn er auch seinem frangofischen Zeitgenoffen manche pebantische Rleinlichkeiten in feiner Kritik nachweist und ihn dafür streng tabelt, er im allgemeinen eine von bemselben Geift, d. h. von klassizistischer Anschauung eingegebene, wenn auch erfreulich freifinnigere Saltung einnimmt. Johnson sieht in Shatespeare einen Balb, ber ihm wohl Ehrfurcht einflößt, in dem ihm aber häufig Unkraut und Dorngestrupp bas Vorwärtsichreiten erschweren, ober eine Goldmine mit vielen Ebelsteinen, die aber durch Unreinheiten und eine Masse gemeiner Mineralien im Wert herabgesett werden: The work of a correct and regular writer is a garden accurately formed and diligently planted, varied with shades, and scented with flowers; the composition of Shakespeare is a forest, in which oaks extend their branches, and pines tower in the air, interspersed sometimes with weeds and brambles, and sometimes giving shelter to myrtles and to roses, filling the eye with awful pomp, and gratifying the mind with endless diversity. Other poets display cabinets of precious rarities, minutely finished, wrought into shape, and polished into brightness. Shakespeare opens a mine which contains gold and diamands in unexhaustible plenty, though clouded by incrustations, debased by impurities, and mingled with a mass of meaner minerals (Preface to Shakespeare, 1768, IX 267).

Große Geringschätzung ber von Boltaire an Shakespeare geübten Kritik bekundet trot dieser Ahnlichkeit des Gesamturteils der folgende Ausspruch Johnsons. Es war die Rede von dem "Essay on Shakespeare" der Mrs. Montagu, 1) der, so meint Garrick, zeige, wie sehr Boltaire Shakespeare speare mißverstanden habe; niemand habe das so gründlich wie diese Schriftstellerin gezeigt. "Beil," erwidert Johnson, "es niemand der Mühe wert hielt. Was für ein Berdienst kann darin liegen? Man könnte ebenso gut einen Schulmeister loben, der einen Jungen haut, weil er schlecht konstruiert hat" (Bosw. 164, 1769). Hiernach scheint Johnson die Unrichtigkeit der Bemerkungen Boltaires für so offenkundig und selbstverständlich zu halten,

<sup>1)</sup> Mrs. Montagu (1721—1800) versaste ben hier in Rede stehenden Aufsiah 1769: An Essay on the Writings and Genius of Shakespeare compared with the Greek and French Dramatic poets, with some Remarks upon the Misrepresentations of Mons. de Voltaire.

daß er ihre Widerlegung als überflüssig erachtet. Johnson sagt übrigens auch diesmal mehr, als er in Wahrheit meint; hat er selbst es doch im Borwort zu seiner Shakespeare-Ausgabe (1768) nicht unter seiner Würde gehalten, den "Schulmeister" zu spielen und diesen "Schuljungen" durch einige scharfe Verweise zu züchtigen.

Eine ber Hauptregeln ber Alassisten war, daß ber Dichter nur das allen Menschen Gemeinsame, das Typische schilbern dürfe, und die besondern Charaktereigenschaften und Sitten der Bölker und Stände übersehen könne, ja solle; denn vor allem käme es doch auf den Menschen an und für sich an, die andern zufälligen Unterschiede des Standes und der Abstammung könnten den Dichter nicht interessieren. Sich auf diese Ansicht der Alassisten kützend, verteidigt Johnson Shakespeare gegen Dennis (1657—1734) und Rymer (1641—1713), die seine Römer nicht für genügend römisch hielten, und gegen Boltaire, der "seine Könige nicht königlich genug sindet, und der vielleicht den Anstand verletzt glaubt, wenn der dänische Usurpator als ein Trunkendold dargestellt wird" (IX 246).

Diese Ansicht Voltaires hat Johnson aus dessen "Appel à toutes les nations" herausgegriffen. Gegenüber bem Stolz ber Englander, bag fie die größten Dramatiter besitzen, daß Shatespeare Corneille weit hinter sich zurudlaffe, ruft ber Franzose alle Nationen, alle Lefer zwischen St. Betersburg und Reapel zu Richtern auf, die zwischen London und Paris entscheiben follen. Bu biefem Zweck unterbreitet er ben Augen biefer Richter eine Inhaltsangabe bes "Hamlet", in ber er bie ihm besonders unfinnig und barbarisch erscheinenden Stellen in wörtlicher Übersetzung wiedergibt. Er äußert zwar als Unparteiischer seine Ansicht darüber nicht; aber es steht außer Zweifel, wie er sie aufgefaßt haben will. Ihre Minderwertigkeit und Geschmacklofigkeit scheint ihm so klar und für jeden gebildeten Leser so natürlich, daß er jebe Rritit als überfluffig erachtet. Go verhalt es fich auch mit der Stelle, die Johnson im Auge hatte. König Claudius empfindet über die Bergiftung seines Bruders Gewiffensbiffe, er versucht zu beten. So trifft ihn Samlet, ber diesen Augenblid benuten will, um ihn zu toten. Doch er besinnt sich: Que je serais sot! dit-il, je l'enverrais droit au ciel, au lieu qu'il a envoyé mon père en purgatoire. Allons, mon épée, attends, pour passer au travers de son corps, qu'il soit ivre, ou qu'il joue, ou qu'il jure, ou qu'il soit couché avec quelque incestueuse, ou qu'il fasse quelque autre action qui n'ait pas l'air d'opérer son salut; alors tombe sur lui, qu'il donne du talon au ciel, que son âme soit damnée, et noir comme l'enfer où il descendra (vgl. Hamlet III 3). Hierzu bemerkt Boltaire höhnisch: C'est encore là un morceau que les guillements de Pope nous ordonnent d'admirer (Oeuvres XXIV 196).

Es ist sicher, daß diese Stelle Boltaires in der von Johnson angegebenen Weise zu interpretieren ist, daß Voltaire an einer derartigen Schilberungsweise des Königs Anstoß nahm; denn wenn es in jener Zeit überhaupt äußerst gewagt war, in solchen Ausdrücken das Bild eines Menschen zu entwersen, so mußte es das mitseidige Lächeln der Verachtung hervorrusen, einen König so geschildert zu sehen. Johnson rechtsertigt Shakespeare damit, daß dieser die Absicht gehabt habe, "einen Usurpator und einen Mörder nicht nur abscheulich, sondern auch verächtlich zu zeigen; er fügte daher Trunkenheit zu seinen andern Eigenschaften, wissend, daß Könige den Wein ebenso wie andere Menschen lieben, und daß der Wein seine natürliche Krast auch auf Könige ausübt": These are the petty cavils of petty minds; a poot overlooks the casual distinction of country and condition, as a painter, satissied with the figure, neglects the drapery (IX 246).1)

Nach diesem scharfen Tabel unterninmt Johnson zu zeigen, daß die Mischung von Lustigem und Traurigem in einem Stück, wie sie sich bei Shakespeare sindet, durchaus nicht zu verurteilen sei. Es widerspräche zwar den Regeln der Kritik; aber neben ihr müsse man doch auch die Natur befragen. Der Zweck der Dichtkunst sei es, zu belehren und zu unterrichten. Diesen Beruf erfülle auch das "gemischte Drama", das zudem den Erscheinungen und Borkommnissen des täglichen Lebens vollkommen entspräche. Hiervon ausgehend sind für ihn die meisten kritischen Einwände Rymers und Boltaires hinfällig: "Hamlet wird ohne Unschieklichkeit durch zwei Schildwachen erössnet; Jago schreit an Brabantios Fenster ohne Schaden für den Plan des Stücks, wenn auch in Ausdrücken, die moderne Zuhörer nicht leicht ertragen würden; der Charakter des Polonius ist vernünftig und nützlich, und sogar die Totengräber können mit Beisall gehört werden" (IX 250).

Alle diese Szenen hatten das Wißfallen Boltaires erregt. Daß die beiden Schildwachen seinem Geschmack nicht zusagten, ist daraus ersichtlich, daß er in dem bereits besprochenen "Appel à toutes les nations" ihr Gespräch z. T. wörtlich durch Kursivschrift hervorhebt. Aus der Art und Weise, wie er ihre Worte anführt, geht hervor, daß er sie für albernes, nichtssagendes Geschwät hält. Am Schlusse fügt er hinzu: Vous noterez

<sup>1)</sup> Boltaire selbst subre des urteil Johnson im "Dictionnaire philosophique" Artisel Art dramatique (1770) an: J'ai jeté les yeux sur une édition de Shakespeare donnée par le sieur Samuel Johnson. J'y ai vu qu'on y traite de petits esprits les étrangers qui sont étonnés que dans les pièces de ce grand Shakespeare un sénateur romain fasse le bouffon et qu'un roi paraisse sur le théâtre en ivrogne. Je ne veux point soupçonner le sieur Johnson d'être un mauvais plaisant, et d'aimer trop le vin; mais je trouve un peu extraordinaire qu'il compte la bousonnerie et l'ivrognerie parmi les beautés du théâtre tragique (Oeuvres XVII 397).

que c'est là un des beaux endroits que Pope a marqués avec des guillements dans son édition de Shakespeare pour en faire sentir la force (Oeuvres XXIV 195). Daß Boltaire die Art der Unterhaltung der beiden Soldaten eines Dramas unwürdig erachtete, beweißt die folgende Erwähnung der beiden in einem turzen Auffaß, "A un journaliste" (1766), wo er höhnisch sagt: Il faut s'en tenir au beau naturel de Shakespeare. On commence dans Hamlet par relever une sentinelle: le soldat Bernardo demande au soldat Francisco si tout a été tranquille? Je n'ai pas vu trotter une souris, répond Francisco. Convenons qu'une tragédie ne peut commencer avec une simplicité plus noble et plus majestueuse. C'est Sophocle tout pur (Oeuvres VIII 172).

Daß der Anfang des "Othello" für die empfinblichen Ohren eines Alassizisten unerträglich war, ist nicht schwer zu erraten. Darin gibt ihm ja auch Johnson recht. Fronisch bezeichnet Boltaire diese Szene als eine der schönsten aus "Othello", und um ihre Schönheit der Welt möglichst anschaulich zu machen, führt er die derbsten Worte des rohen Jago wörtlich an, ohne aber eine weitere Aritit daran zu knüpsen (Appel à toutes les nations, Oeuvres XXIV 208). 1)

Den Polonius bezeichnet Boltaire als einen alten Faselhans, einen Rarren,\*) der noch verrückter ist als Hamlet, und von dem seine Tochter, deren Geist sich bei all' dem Clend, das über sie hereinbricht, verwirrte, diese Anlage offenbar geerbt habe!

Das größte Entsehen flößen Boltaire die Totengräber ein, wofür der zart besaitete, nervöse Franzose sich dadurch rächt, daß er das ganze Stück sür das Werk eines betrunkenen Wilden erklärt in der oft zitierten Stelle des Borworts zur "Semiramis" (Dissertation sur la tragédie, 1749, Oeuvres IV 502). Seiner Entrüstung über die Totengräber gibt er außerdem noch in den "Lettres philosophiques" Ausdruck, wo er sich nicht weniger über diese "gassenhauersingenden" Arbeiter entseht und sich nicht erklären kann, wie diese Narrheiten nachgeahmt werden konnten, selbst noch unter der Regierung Karls II., "die diesenige der seinen Sitte und das goldene Zeitalter der

<sup>1)</sup> Johnson scheint sich bezüglich der Kritik dieser Szene hauptsächlich gegen Rymer zu wenden, der die Redeweise des Jago als mit einer Tragödie unvereinbar erachtet (vgl. A Short View of Tragedy, S. 96 st.). Bezüglich der Ansicht Bolztatres von dieser Szene vgl. auch "Dictionnaire philosophique", Artikel Art dramatique (1770), welche Stelle aber für das Urteil Johnsons (1768) nicht in Betracht kommen kann (Oeuvres XVII 398).

s) Appel à toutes les nations: Le bon homme Polonius est un vieux radoteur beaucoup plus fou qu' Hamlet (Oeuvres XXIV 196). Le bon homme milord chambellan était vieux fou, ..... Sa fille Ophélie, qui apparemment avoit des dispositions au même tour d'esprit, devient folle à lier quand elle apprend la mort de son père (Oeuvres XXIV 198).

schönen Künste war." 1) Als er sich dann an ganz Europa wandte, das zwischen London und Paris entscheiben soll, da versehlte er nicht, diese Szene den Richtern ausführlich vorzusühren, indem er sie besonders auf die genaue Prüfung der Totenköpse ausmerksam macht (Oeuvres XXIV 199).

Daß Shakespeare die Regeln von der Einheit des Ortes und der Beit unbeachtet ließ, konnte ihm ein echter Rlaffizift unmöglich verzeihen, und auch bierin verleugnete Boltaire seine Abstammung nicht. Satte sich doch seit Corneilles Zeiten das französische Drama und nach ihm das englische in diese Fesseln schlagen lassen. Auch Johnson war in der Anschauung von ber Notwendigkeit ber brei Ginbeiten groß geworben; umfomehr ift es anzuerkennen, daß er es magte, in Wiberfpruch mit feiner Reit gegen biefe Ansicht — zwar etwas schuchtern und "beinah erschreckt über seine eigene Berwegenheit" — Ginfpruch zu erheben. Er zeigt, daß die Bahricheinlichkeit eines Studes durch die Bernachläffigung der Einheiten des Ortes und der Beit keineswegs notlitte. Der Gindruck eines Dramas auf ben Bufchauer beruhe nicht darin, daß er das, mas er febe, für Wirklichkeit halte, sondern nur die Möglichkeit empfinde, daß es mahr fein konnte, und daß er fich an die Stelle der Handelnden verfett glaube. Es fei demnach nur die Einheit der Handlung erforderlich, mabrend die beiben anderen, die offenbar aus falfchen Unnahmen entsprängen, nur die Verschiebenartigkeit der Handlung schwächten. Er könne es baber nicht bedauern, daß Shakespeare die Einheit bes Ortes und der Zeit vernachläffigt habe, noch würde er, wenn nochmal ein folcher Dichter kommen follte, ihm heftige Borwurfe machen, "daß fein erfter Alt fich in Benedig und sein nächster in Cypern abspiele. Derartige Verletzungen rein pofitiver Regeln entsprächen bem umfaffenden Geifte Shatespeares, mabrend folche Einwände zu der kleinlichen und ängstlichen Kritik Voltaires paßten" (IX 262).

Seinem Arger über die Verletzung der drei Einheiten in den Shakespeareschen Dramen hat der französische Klassizist verschiedentlich Luft gemacht (vgl. Oouvres XXIV 203, XXXI 297). Die Stelle aber, die Johnson bei seiner Verurteilung des pedantischen Festhaltens Voltaires an der Regel von der Einheit des Ortes im Auge hat, sindet sich in dem Abschnitt: "Courtes Réslexions" des "Appel à toutes les nations", wo sich Voltaire ironisch darüber beklagt, daß der französische Übersetzer des "Othollo" sie grausam der schönsten Szenen dieses Stückes beraubt habe. Spöttisch rust er aus: Avec quel plaisir nous aurions vu la première scène à Venise et la dernière en Chypre (Oeuvres XXIV 208). 2)

<sup>1)</sup> Lettres philosophiques, De la tragédie (Oeuvres XXII 149).

<sup>\*)</sup> Mit diesem französischen Übersetzer des "Othello" ist La Place gemeint, der in den Jahren 1745—48 das "Théâtre anglais" herausgab, worin die Shakespeareschen Dramen, darunter "Othello", bruchstückweise erschienen.

Bei dieser groben Nichtbeachtung aller Borschriften der Kritik kann sich Boltaire die Berehrung Shakespeares, die diesen "Wilden" Corneille vorzieht, nicht erklären: Ein Problem ist es für ihn, daß seine Stücke noch beachtet werden "in einem Jahrhundert, das den "Cato" Abdisons erzeugt hat", der bekanntlich ganz nach dem Muster der französischen Tragödien versaßt ist, und der daher nicht versehlen konnte, die Anerkennung Voltaires zu sinden (Appel à toutes les nations, Oeuvres XXIV 201).

Johnson hält diese Verwunderung Boltaires für unbegründet. Daß zwei so verschiedene Dichter gleichzeitig Beachtung sinden konnten, erklärt er dadurch, daß Shakespeare die Sprache der Menschen spreche und Addison die der Dichter, womit er sagen will, daß der eine trefflich die Ratur beobachte und den Charakter der Menschen zu schildern verstehe, während der andere uns durch die Schönheit der Sprache und der Gedanken erbaue. Aber darum könne uns sein "Cato" auch nicht so ergreisen wie Shakespeares "Othello" (IX 267).

Ein slüchtiger Rückblick auf die Urteile Boltaires und Johnsons über Shakespeare ergibt — worauf wir bereits eingangs hingewiesen haben —, daß Johnson den damals herrschenden ästhetischen Gesehen gegenüber eine größere Selbständigkeit bewahrt, indem er auch sein natürliches Empfinden nicht unbefragt läßt, sich daher weniger an Außerlichkeiten stößt und somit auch der Größe Shakespeares gerechter zu werden vermag.

Bon den Werken Boltaires nennt Johnson mit Namen nur "Charles XII", und "Candide". Bon der Lebensbeschreibung des schwedischen Königs sagt er, es sei eines der besten Geschichtswerke, die je geschrieben worden seien (XI 204, nach Hawkins" Angabe). Boltaires Tätigkeit als Geschichtssichreiber muß er überhaupt hoch eingeschätzt haben, denn er rühmte ihn als einen guten Erzähler, dessen Hauptverdienst in einer glücklichen Auswahl und Anordnung der Umstände beruhe (Bosw. 176).

"Candido" lobt er als ein Werk, bas "mehr Kraft in sich habe als irgend etwas, bas Boltaire geschrieben habe" (Bosw. 401, 1778).

Hier musselas" gebenken, die — wie Leslie Stephen (S. 50) hervorhebt — eine der seltsamsten in der Literaturgeschichte ist. Die beiden Geschichten gleichen sich so sehn and Johnsons eigenen Worten es unnütz wäre, die Entlehnung des Planes des einen von dem andern zu leugnen, wenn der Zeitraum zwischen ihrem Erscheinen nicht ein so kurzer gewesen wäre, daß er eine Nachahmung ausschlösse (Bosw. 93). Wie Emerson dargelegt hat (Introduction XIV ff.), ist "Rasselas" am 22. oder 23. Januar 1759 vollendet worden, in welchem Monat auch "Candide" veröffentlicht wurde, so daß es ausgeschlossen ist, daß das englische Buch die Antwort auf das

französische sein konnte, wie Cumberland (1732—1811) irrtumlicherweise angenommen hatte (Misc. II 74). Allerdings ift "Rasselas" erft zwijchen bem 13. März und bem 30. April aus ber Preffe hervorgegangen, und biefe Beit zwischen ber Bollenbung und ber Drucklegung gibt ber Möglichkeit Raum, daß Johnson seiner Erzählung Nachtrage eingefügt hat, mas Emerson bezüglich des Kapitels XLIV für durchaus möglich hält. 1) In bem Bergleich zwischen ben beiben fo verwandten Schriften, beffen ins Einzelne gebende Durchführung immerbin von Intercije mare, konnen wir uns auf die knappe Parallele ftuten, die Emerson gezogen bat, und die wir wegen ihrer Bunbigfeit und Sachlichkeit am beften wortlich wieder= geben: Each opposed to the optimism of the time a form of pessism. Each book teaches that this world is at best a place of sorrow and disappointment, a place in which it is useless to look for happiness, and in which choice is hedged about by many insuperable barriers. Neither book gives much space to suggesting a remedy for the miseries of life. Both are written rather to oppose a prevalent belief regarded by the authors as radically wrong. But, from hints in the two, it may be seen that, while Voltaire scoffed at the idea of a benevolent Creator and so implied disbelief in any Creator, Johnson regarded the future life as a complete vindication of the goodness of God (Introduction XXXVI).

Bu bieser Parallele möchten wir im Anschluß an den Grundgedanken, daß nach der Darstellung beider Schriftsteller nur Kot und Enttäuschung der Menschen harrten, hinzusügen, daß sich beide darin unterscheiden, daß Boltaire seine Personen nur zufälliges, willkürliches, von außen her drohendes Leid und Elend zur Entkräftung des Leidniz'schen Optimismus ertragen läßt, während im "Rasselas" das Unglück der Menschen in seelischen Leiden besteht, die sie quälen und bedrücken, und in der Unmöglichkeit, in irgendswelchen Lagen des Lebens zu innerer Zufriedenheit und Ruhe zu gelangen. Die Unzufriedenheit mit seinem Los treibt Rasselas in die Welt, das Glück — d. h. nicht das Befreitsein von äußeren Gesahren, sondern die Glückseligkeit — zu suchen. Er hofft sie in einem Beruf, in einer "Lebensswahl" zu sinden, aber überall trifft er Menschen, die sich aus ihren Berbältnissen heraussehnen, weil ihnen die innere Befriedigung sehlt. Diese psychischen Leiden und Gesahren, dies Drängen und unruhige Suchen nach einer harmonischen Weltaufsassung, nach der Einheit und dem Frieden der

<sup>1)</sup> Introduktion XV. Nach Emersons Zählung ist es Kapitel XLV. Johnson hat nämlich irrtümlicherweise zwei Kapitel als Chap. XXVIII bezeichnet, wodurch die von Emerson verbesserte Zählung entstand. Unsere Angaben beruhen auf der ursprünglichen.

Seele, das bei Johnson auch sonst zu beachten ift, unterscheiben "Rasselas" von "Candide".

Befonders eine Stelle ift für die Beurteilung des Berhältniffes des "Rasselas" zum "Candide" von Bebeutung. Im "Candide" boren wir von fengenden und brennenden Feinden, die in das Land einfallen. elterliche Schloß der Runigunde wird gerftort, seine Bewohner getotet und vertrieben: verheerende Rrankheit sucht die Menschen beim. Die Guten haben ebenso zu leiden wie die Bofen, zwischen benen auch ber ein Schiff bem Untergang weihenbe Sturm teinen Unterschied macht. So gieht fich bie Schilderung bes Ungluds der Menschen auf "ber beften aller Belten" burch die ganze Geschichte fort. Gegen eine solche Darftellungsweise ber Welt wendet sich Johnson entschieben. Einmal verfällt Nekavah in einen abnlichen Ton. Sie klagt über bas Elend, das die Guten und Bofen gleichmäßig bebroht: All natural, and almost all political evils, are incident alike to the bad and good: they are confounded in the misery of a famine, and not much distinguished in the fury of a faction; they sink together in a tempest and are driven together from their country by invaders (Chap. XXVII, XI 77). Auf diese Worte seiner Schwester tommt Raffelas im folgenden Rapitel zurud, um fie ihr zu verweisen und eine berartige Schilberung ber Welt zu verwerfen. Er tabelt bie Bucher, in benen an folden äußeren Gefahren und Schrecknissen bas Ungluck ber Belt gezeigt wird. Solche Darftellungen seien beshalb zu migbilligen, fagt der Bring, weil diese Ubel für die meisten Menschen überhaupt nicht in Betracht tommen und fie alfo ein falfches, jum minbeften febr entftelltes Bild geben. Taufend und aber taufend ftürben, ohne je die Schrecken des Rrieges ober ahnliche Übel empfunden zu haben. Es fei baber finnlos, über etwas zu spekulieren, mas fich vielleicht nie ereignen murbe, und wenn es einträfe, jeder menschlichen Überlegung spotte: I cannot bear that querulous eloquence which threatens every city with a siege like that of Jerusalem, that makes famine attend on every flight of locusts, and suspends pestilence on the wing of every blast that issues from the south. On necessary and inevitable evils, which overwhelm kingdoms at once, all disputation is vain; when they happen they must be endured (Chap. XXVIII, XI 77).

Bei dieser Polemik denkt man natürlich an "Candide", in dem mit "streitsüchtiger Beredsamkeit" von solchen Schrecknissen gesprochen wird, zumal Johnson an ein Werk von aktueller Bedeutung — wie es doch "Candide" war — gedacht haben muß, von dem er einen ungünstigen Einsluß auf das Publikum erwartete, denn ohne dies hätte die Warnung vor solchen Büchern keinen Sinn. Eine andere Frage aber ist es, ob diese Kritik eine absicht-

liche ist. Die Möglichkeit bazu ist ja, wie oben angebeutet, gegeben, ba "Candido" bereits im Januar erschien, "Rassolas" bagegen frühestens Ende März zum Druck kam. 1) Doch wenn sich auch diese Frage auf Grund solcher Erwägungen allein nie entscheibend beantworten lassen wird, so wersen biese Ausführungen Johnsons boch auf bas innere Verhältnis des "Rassolas" zum "Candido" und auf die Ausfassung, die Johnson diesem entgegengebracht haben muß, so viel Licht, daß sie wohl hervorgehoben zu werden verdienen. 2)

<sup>1)</sup> Formelle Erwägungen scheinen die Annahme einer durch das Erscheinen bes "Canbibe" veranlaften Ginicaltung nur zu ftüten: Der Zusammenhang wird burchaus nicht unterbrochen, wenn man ben Angriff auf die pessimistischen Bucher ausschaltet; im Gegenteil die Stelle macht den Eindruck, als ob fie gar nicht am richtigen Blate mare. Johnson bespricht bas Glud und Unglud in ben verschiebenen Lebensstellungen: im Rapitel XXVII spricht er über die Große, die Nachteile einer hohen sozialen Lebensstellung, im solgenden (XXVIII) über die Ghe; hiermit steht die Auslassung über die Berwerflichkeit einer einseitig pessimistischen Weltanschauung in keiner organischen Berbindung, kaum daß eine äußere, formelle Berknüpfung besteht. Die Außerung ber Nekayah, daß Gute und Bose auf Erden gleichmäßig bulben muffen, findet ihren Abschluß durch die Bemerkung, - die zudem gang im Gedankengange Robnfons liegt (vgl. Emerfons Ausführung, Introduction XXXVI und seine Anniertung zu 75:14, wo er auf R. 203 verweift, f. auch oben S. 97) -, daß ber Tugenbfame bor bem Schlechten bie Aussicht auf ein ewiges Leben boraushabe. Es überrascht daber, daß Rasselas auf die schon abgeschlossene Ausführung zurücksommt, um in ein entfernt liegendes Gebict zu ftreifen, und fich über die Berwerflichkeit übertricbener Darftellung bes Glends ber Welt auszusprechen. Nachdem er geschloffen bat, bag berartige Ermägungen unberechtigt seien, fahrt er gang unvermittelt fort: Marriage is evidently the dictate of nature .... Es ist unmöglich einzusehen, warum nach folden Erörterungen plötlich ber Gedanke an die Se in ihm aufsteigt. Dan muß zum mindesten zugeben, daß ber Rusammenhang ein viel natürlicherer ware, wenn man ben Angriff auf die peffimiftischen Bucher gang wegließe. Unwillfürlich benkt man baber an eine fpatere Ginschaltung.

<sup>3)</sup> Still hat noch auf bie allgemeine Ühnlichseit folgender Stellen aufmerkam gemacht (vgl. Emerfond Ammerkung au 133:14). "Rasselas", Chap. XLVI: Those men, answered Imlac, are less wretched in their silent convent than the Abyssinian princes in their prison of pleasure. Whatever is done by the monks is incited by an adequate and reasonable motive. Their labour supplies them with necessaries; it therefore cannot be omitted, and is certainly rewarded. Their devotion prepares them for another state, and reminds them of its approach, while it fits them for it. Their time is regularly distributed; one duty succeeds another, so that they are not left open to the distraction of unguided choice, nor lost in the shades of listless inactivity. Sgl. hiermit "Candide" Chap. XXX: Je n'ai que vingt arpents, répondit le Turc; je les cultive avec mes enfants, le travail éloigne de nous trois grands maux: l'ennui, le vice et le besoin . . . . Travaillons sans raisonner, dit Martin; c'est le seul moyen de rendre la vie supportable (Oeuvres XXI 217).

#### Rouffean.

Wer ben Einfluß, ben Roussean mit seiner Philosophie auf das England seiner Zeit ausgeübt hat, studieren will, der wird nicht umhin können, auch nach Boswells "Life" zu greifen. Großes Aussehen erregten gleich nach ihrem Erscheinen Rousseaus Schriften auch im kühlen Großbritannien. Des neuen Philosophen wunderliche Gedanken bildeten das Tagesgespräch der vornehmen Gesellschaft. Im Mittelpunkt der geistigen englischen Welt stand damals Johnson, auf dessen Urteil so viel Wert gelegt wurde, daß es niemand übergehen konnte. Es muß daher doppelt interessieren, gerade seine Stellungnahme zu den neuen Fragen zu kennen.

Das Interesse, das seine Zeit an den von Rousseau behandelten Problemen nahm, teilte Johnson nicht in gleichem Maße. Ihm lagen jene Untersuchungen im allgemeinen ferner, sie führten ihn auf ein ihm wenig vertrautes Gebiet. Weniger dem eigenen Triebe folgend als der Not gehorchend, die ihm aus seiner leitenden Stellung inmitten dieser von Rousseau so eingenommenen Welt erwuchs, ließ er sich in Auseinandersetzungen ein. Die Erregung der Gemüter nötigte auch ihn, sich zu äußern.

Nur ein paarmal tommt ber Name Rouffeaus auf bes Geftrengen Lippen — aus seiner Feber ift er nie geflossen —; aber diese paarmal genugen, um uns zu zeigen, mit welchen Vorurteilen er an ihn berantrat, wie wenig Verftändnis er dem Wesen des neuen Propheten entgegenbrachte, ja, mit welchem unerbittlichen Sasse er ihn verfolgte, — mit dem Sasse eines Mannes, ber fein Sochstes und Beiligstes bedroht glaubt. Er halt ihn für den schlechtesten aller Menschen, für einen Schuft, für den keine Strafe hart genug ift: I think him one of the worst of men; a rascal, who ought to be hunted out of society, as he has been. Three or four nations have expelled him; and it is a shame that he is protected in this country. 1) Und als Boswell ihm ganz treffend erwidert, er leugne nicht, daß Rouffeau mit seiner Lehre vielleicht Unbeil ftifte, aber er glaube nicht, daß seine Absicht eine schlechte sei, fährt Johnson unerbittlich fort: Sir, that will not do. We cannot prove any man's intention to be bad. You may shoot a man through the head, and say you intended to miss him; but the judge will order you to be hanged. An alleged want of intention, when evil is committed will not be allowed in a court of justice. Rousseau, Sir, is a very bad man. I would sooner sign a sentence for his transportation, than that of any felon who

<sup>1)</sup> Rouffeau weilte bom 18. Januar 1766 bis 20. Mai 1767, bon hume eins geladen, in England.

has gone from the Old Bailey these many years. Yes, I should like to have him work in the plantations (Bosw. 142).

Ein kindischer Wunsch, Neues zu sagen, meint er ein andermal, beseele Rousseau und alle, die mit Paradoga um sich würsen (Bosw. 121). Die gleiche Verständnissosigkeit für die Begeisterung, von der Rousseau bei seinem Schaffen getragen war, legt Johnson an den Tag, wenn er demerkt, "Rousseau wisse, daß er Unsinn schwaße, und mache sich über die Welt lustig, daß sie ihn bestaune; denn ein Wensch, der so gut Unsinn schwaße, müsse wissen, daß er Unsinn spricht" (Bosw. 161). Hiernach scheint die Schreibweise Rousseauß doch einigen Eindruck auf ihn gemacht zu haben; aber an seine böswillige Absicht, Unglück zu stiften, glaubt er nach wie vor. Ein letzes Wal nennt er Rousseau, als er ihn St. Augustin gegenüberstellt, um dadurch ben denkbar größten Gegensatz zwischen zwei Menschen zum Ausdruck zu bringen, eine Erwähnung, die für uns von keiner weiteren Bedeutung ist (Anecdotes, Misc. I 256).

Prüfen wir nun, um die Berachtung und den Haß gegen Rouffeau verstehen zu können, wie er sich zu dessen Philosophie stellt.

Der von Rousseau in dem "Discours sur les sciences et les arts" (1750) vertretenen Ansicht gegenüber, daß die Wissenschaften und Künste sür die Wenschen nachteilig seien, betout Johnson mit Nachdruck deren Borteile, wie das im Grunde ja auch nicht anders zu erwarten ist. "Alles Wissen ist an sich von Wert; nichts ist so gering und unbedeutend, daß ich es nicht wissen möchte" (Bosw. 250, 1775); denn wie für Bacon (sapientia est potentia), so ist auch sür ihn Wissen Macht: Knowledge is more than equivalent to force (Rasselas, Chap. XIII, XI 42, 1759). Der allem aber preist er im R. 91 (VI 122, 1751) die Wissenschaften, denen wir alles verdankten, was das Auge erfreut, das Gemüt erhebt und den Verstand erweitert, und ohne die — wie er mit offenbar tendenziöser Spize gegen Rousseau hervorhebt — die Menschen gezwungen wären, in Höhlen von Eicheln und Buchedern ihr Leben zu fristen, in Einöden ihre Beute zu erziagen. Bei solchen Anschauungen kommt nichts überraschender und unvermittelter als Nr. 37 des Id. (VIII 146, 1758).

Dieser Auffatz nimmt unter ben Schriften Johnsons eine so eigenartige Stellung ein, er spricht, was seinen Angriff auf die Wissenschaften und Künste betrifft, seinen sonstigen Anschauungen so stracks zuwiderlaufende Ansichten aus, daß man versucht sein könnte zu glauben, er stamme nicht aus

<sup>1)</sup> Bgl. aud, "Rasselas" Chap. XI: They [The Europeans] are morel powerful, Sir, than we, answered Jmlac, because they are wiser; knowledge wil always predominate over ignorance, as man governs the other animals (XI 33).

der Feber des konservativen Mannes, sondern eines überzeugten Anhängers Rouffeaus.

Johnson geht von der Beobachtung aus, die ja auch der Dijoner Preisfcrift vom Jahre 1750 zugrunde liegt, bag die Natur unter leichten Bebingungen ben Menschen bas liefert, mas fie wirklich brauchen. 1) Dann ift er bestrebt zu zeigen, daß wir in unserer modernen Kultur vieles haben, was zu unserm Glud nicht notwendig ift. Eine feindselige Haltung nimmt er auch den Wiffenschaften gegenüber ein — der Rhetorit und Kritik, der Mathematik und den Naturwiffenschaften, wie Aftronomie und Botanik, ja felbst — Rouffeau ist hierin nicht radikaler gewesen — der Moralphilosophie, ber Ethit gegenüber. Sie alle find für ihn überflüffig. "Der gesellschaft= liche Berkehr besteht ohne die Feinheiten (elegances) ber Sprache. Rhetorische Künfte sind bas Werk eitler Müßiggänger. Der Sandel ber Welt läßt fich burch leichte Rechenmethoben führen; Spitfindigfeit (subtility) und Studium find nur dann nötig, wenn Fragen bloß, um zu verwirren, erfunden und Berechnungen nur deshalb ausgearbeitet werden, um die Geschicklichkeit des Berechnenden zu zeigen. Das Licht der Sonne kommt in gleicher Weise dem zugute, deffen Augen ihm fagen, daß fie fich bewegt, als auch dem, beffen Berftand ihn überredet, daß fie ftill fteht; und Pflanzen wachsen mit berjelben Üppigkeit, ob wir nun annehmen, daß Erde ober Baffer ber Urfprung ber Begetation ift." In diefer Angriffsweise erkennt man ohne weiteres diejenige Rouffeaus wieder. Doch Johnson hat noch mehr zu sagen: "Rein Mensch braucht, um tugendhaft zu sein, zu warten, bis die Moralisten das Befen der Tugend bestimmt haben; unsere Pflicht wird uns augenscheinlich gemacht durch ihre nächsten Folgen, wenn auch ber oberfte und lette Grund nie entdeckt werden sollte. Die Religion kann das Leben deffen regeln, dem die "Scotisten" und "Thomisten" gleichmäßig unbekannt sind." Die Annäherung an Rousseau ift hier so groß, daß nur noch die größere Leibenschaftlichkeit bes Temperamentes beibe unterscheibet; benn mit bemfelben Gebanken in ungestümeren Worten klingt der "Discours sur les sciences et les arts" aus: O vertu! science sublime des âmes simples, faut-il donc tant de peines et d'appareil pour te connaître? Tes principes ne sont-ils pas gravés dans tous les cœurs? et ne suffit-il pas pour apprendre tes lois de rentrer en soi-même et d'écouter la voix de sa conscience dans le silence des passions? Voilà la véritable philosophie, sachons

<sup>1)</sup> Bgs. auch: Whatever is universally necessary, has been granted to mankind on easy terms (Id. 57, VIII 228). Am fürzesten sinder de de de la terre lui soursissoient tous les secours nécessaires (Discours sur l'origine de l'inégalité parmi les hommes; Oeuvres I 192).

nous en contenter; et sans envier la gloire de ces hommes célèbres qui s'immortalisent dans la république des lettres... (Oeuvres I 31).

Hiermit faßt Rousseau den Grundgedanken seines Discours noch einmal kurz zusammen, der einsach ausgedrückt lautet: Zu unserm Glück und Frieden ist all der Wissenskram nicht nötig; lassen wir ihn den Gelehrten und Philossophen. Genau dasselbe bezweckt auch Johnson mit seinem Aufsay, den er schließt mit den Worten: "Laßt uns dankbar jene gütige Vorsehung (goodness) anerkennen, die uns Glück und Wohlergehen um ein billiges gewährt, die die Jahreszeiten wechseln läßt auch da, wo das Wesen von Hitze und Kälte noch nicht geprüft worden ist, und die es Tag und Nacht läßt werden auch für diejenigen, die niemals die Wendekreise kannten oder die Sternbilder zählten."

Nicht weniger scharf geht Johnson mit dem Überfluß in der modernen Rultur überhaupt, mit dem Luxus auf allen Gebieten des täglichen Lebens ins Gericht, und hier verspuren wir noch deutlicher das Weben eines fremben Geiftes. Bur Stupe seiner These führt er unter anderen folgende Beifviele an : "Gifen ift häufig und Gold ift felten; bas Gifen haben wir nötig, während das Gold seinen Wert von seiner Seltenheit herleitet. Korn gedeiht mit geringer Pflege; des Gartners Experimente bezwecken einzig und allein ben Bohlgeschmad der Früchte zu erhöhen und die Blumen in schöneren Farben erglänzen zu laffen. Nahrung für den Magen herzurichten, ift leicht: die Kochkunft besteht darin, den Gaumen zu reizen, wenn der Magen gefättigt ift. Eine ungelernte (rude) Hand kann Wande bauen. Dächer errichten und Fugboben legen, und für alles forgen, mas Barme und Sicherheit erfordern; wir rufen den feineren (nicor) Handwerker, nur damit er Wandverzierungen schnitze und die Decken bemale. Rleidungen, die den Körver die verschiedenen Jahreszeiten ertragen lassen, konnten sich die ungebildetsten Bölker verschaffen." Wie Rousseau sieht also auch Johnson in unserer Lebensweise überall Überfeinerungen, die gang und gar überflüssig und — wie wir gleich sehen werben — ftreng zu verurteilen sind; auch er bevorzugt hier somit einen ganz primitiven Kulturzustand.

Besonders auffällig ift bei dieser gemeinsamen Verurteilung der Kultur, daß sich Johnson den Ursprung der Wissenschaften und des Luzus gerade so vorstellt wie Nousseau.

Die gütige Natur gibt bem Menschen bereitwillig alles, was er braucht. Aber diese Reichlichkeit, mit der die Natur für ihre Kinder sorgt, ist der Ursgrund alles Übels; denn nachdem die Menschen einmal gelernt hatten für ihren Unterhalt zu sorgen und sich gegen die Unbilden des Wetters zu schützen, hatten sie überstüssige Zeit und Muße, anderen Dingen nachzugehen und nachzuhängen. So schildert uns Roussea den Ursprung der Kultur: Dans ce nouvel état, avec une vie simple et solitaire, des besoins

très bornés, et les instruments qu'ils avoient inventés pour y pouvoir, les hommes, jouissant d'un fort grand loisir, l'employèrent à se procurer plusieurs sortes de commodités inconnues à leurs pères; et ce fut là le premier joug qu'ils s'imposèrent sans y songer, et la première source des maux qu'ils préparèrent à leurs descendants (Discours sur l'origine de l'inégalité parmi les hommes, Oeuvres I 196). Ganz entsprechend schreibt Johnson im Id. 63: The mind set free from the importunities of natural want, gains leisure to go in search of superfluous gratifications, and adds to the uses of habitation the delights of prospect (VIII 252) und in bem Id. 37, von bem wir ausgegangen find, führte er noch nachdrücklicher aus: What we really need we may readily obtain; so readily that far the greater part of mankind has, in the wantonness of abundance, confounded natural with artificial desires, and invented necessities for the sake of employment; because the mind is impatient of inaction, and life is sustained with so little labour, that the tediousness of idle time cannot otherwise be supported (VIII 147).

Des gleichen Ursprungs sind nach beider Darstellung die Wissenschaften, die mit dem Luzus Hand in Hand gehen. Wir haben ja bereits von Johnson gehört, daß die Rhetorik das Werk derjenigen ist, die nichts Bessers zu tun haben (S. 133). Ebenso hatte Rousseau in seiner Preissschrift wiederholt hervorgehoben, daß die Wissenschaften im Müßiggang begründet liegen. Verdanken sie dem Müßiggang ihr Entstehen, so werden sie durch die Neugierde und den Ehrgeiz der Menschen gepslegt und großzgezogen. Selbst die Neugierde und ben Ehrgeiz der Menschen gepslegt und großzgezogen. Selbst die Veredsamkeit aus dem Ehrgeiz, die Physik aus eitser Neugierde, und selbst die Worallehre aus dem menschlichen Stolz entstanden. 1) Im "Discours sur l'origine de l'inégalité parmi les hommes" sagt er: Je montrerois que c'est à cette ardeur de faire parler de soi, à cette sureur de se distinguer qui nous tient presque toujours hors de nous-

<sup>1)</sup> L'astronomie est née de la superstition; l'éloquence de l'ambition; la physique d'une vaine curiosité; toutes, et la morale même, de l'orgueil humain: Les sciences et les arts doivent donc leur naissance à nos vices (Discours sur les sciences et les arts, Oeuvres I 17); bgl. ferner: Nées dans l'oisiveté, elles [les sciences] la nourissent à leur tour (ibid. ©. 18); C'est un grand mal que l'abus du temps. D'autres maux pires encore suivent les lettres et les arts. Tel est le luxe, né comme eux de l'oisiveté et de la vanité des hommes (ibid. ©. 19). Sohnson tragt diesse unifoauung auch noch im Id. 63 (VIII 253) bor: In time, happiness and plenty give rise to curiosity; and the sciences are cultivated for ease and pleasure.

mêmes, que nous devons ce qu'il y a de meilleur et de pire parmi les hommes, nos vertus et nos vices, nos sciences et nos erreurs (Oeuvres I 220). Nicht anders verhält es sich nach Johnsons Darstellung: The work of science begins in the ambition of distinction, in variations of fashion, and emulation of elegance (VIII 148), wie ja auch die Mathematik nur gepslogen wird, um die Geschicklichseit des Berechnenden zu zeigen.

Sobald aber der Luxus und die Wissenschaften sich bei den Menschen eingenistet haben, ist es, lehrt Rousseau, mit der glücklichen Bedürfnislosigkeit vorbei. Sie verschaffen sich allmählich immer mehr Bequemlichkeit, an die sie sich so gewöhnen, daß sie sie nicht mehr entbehren konnen, ja daß sie ihnen als Notwendigkeiten erscheinen. 1) Lassen wir auch Johnson darüber fprechen: "Es ift mahr, daß dem Menschen als einem Glied der Gefellschaft viele Dinge notwendig werden, die im Naturzustand überflüssig sind, - und daß viele nicht unbedingt notwendige Dinge doch so nüplich und angenehm find, daß fie nicht leicht entbehrt werden können" (Adv. 119, IX 125, 1753). Als ein gelehriger Schüler Rousseaus erscheint er auch, wenn er den Luxus beschuldigt, der Urheber der drückenden Armut in den Rultur-Er fagt wortlich - und hiermit erreicht diefe auffällige staaten zu sein. Annäherung ihren Gipfelpunkt: "Überfluß ist die ursprüngliche Urfache unserer Bedürfnisse, und sogar die Armut, die so häufig und so schrecklich (distressful) in den zivilifierten Nationen ift, rührt oft von dem Wechsel der Lebensgewohnheiten her, die der Überfluß erzeugt hat. Die Natur macht uns arm, nur wenn wir Notwendigkeiten entbehren; aber es ift Gebrauch, den Namen ber Armut dem Mangel an Überflüffigkeiten zu geben. Überfluß und Schwierigkeit beginnen zusammen" (Id. 37, VIII 147); ober in anbern Worten: die Armut, d. h. das Gegenteil von Reichtum - denn von Ratur aus, die allen Bedürfnissen nachkommt, find wir nach beiber Ansicht nicht varm —, die Ungleichheit zwischen den Menschen ist durch die Kultur bedingt. Damit spricht er basselbe aus, was Rouffeau in revolutionarer Beise drei Jahre vorher in seinem "Discours sur l'origine de l'inégalité parmi les hommes" in die Welt gerufen hatte, daß nämlich biefer Gegensatz zwijchen arm und reich die Schuld ber Kultur ift. 2)

¹) Outre qu'ils continuèrent ainsi à s'amollir le corps et l'esprit, ces commodités ayant par l'habitude perdu presque tout leur agrément, et étant en même temps dégénérés en de vrais besoins, la privation en devint beaucoup plus cruelle que la possession n'était douce; et l'on était malheureux de les perdre, sans être heureux de les posséder (Discours sur l'origine de l'inégalité parmi les hommes, Oeuvres I 196).

<sup>3)</sup> Durch biese Berührung ber sozialen Frage erweift sich Johnson als ein vorwärts schauender, über La Brupère und Abbison hinausschreitender Geist, als der

Johnsons Angriff auf die Wissenschaften und die durch sie bedingte Kultur darf jedoch nicht so wörtlich aufgefaßt werden, als ob er die Wissenschaft, die er vorher als ein göttliches Geschenk gepriesen hatte, wirklich abgeschafft sehen wollte, und die Menschen jedes Luxus dar zum Naturzustand zurückzusühren wünschte. Daran dachte ja auch Rousseau in Wirklichkeit ebenso wenig.

In dem Schlußabsatz dieses Artikels (Id. 37) weist Johnson — als ob er selbst über seine keden Worte erschräke — darauf hin, daß es nicht seine Absicht sei, "die feineren Künste und abstrakteren Studien" heradzusezen, deren Überklüssseit, ja selbst Nachteiligkeit er doch so unzweideutig ausgesprochen hatte. Daß Johnson nur der Überkultur den Krieg erklärt, beweist Id. 63, wo er ebenfalls den Luzus in geistiger wie in materieller Hinsicht verurteilt, 1) aber die Wissenschaften und Künste als nützlich und löblich bezeichnet, so lange sie nicht "durch unnötige, kleinliche Gewissenhaftigkeit versfeinert sind, daß sie den Autor mehr einengen als den Leser unterstüßen und erfreuen." Dieser ein halbes Jahr später abgefaßte Aufsatz hat überhaupt die revolutionäre Tendenz Rousseaus verloren, der ganze Ton ist wieder mehr der Johnsons. Während er sich dort gegen die Überssüssigkeiten im Leben wendet mit dem schaffen Tadel, daß alles viel einsacher sein könnte, sucht

Johnson, der in die Literatur die Besprechung sozialer Mißstände hereinzieht, der in seinen Zeitschriften für die Linderung der Bestrafung der Diebe und gegen die Schuldhaft geschrieben hat, der für die gefallenen, von der Gesellschaft undarmherzig verstoßenen Mädchen eingetreten war. Bgl. R. 114 (VI 273), 171 (VII 181), Id. 22 (VIII 84), 38 (VIII 150); bgl. auch Reynald S. 53.

<sup>1)</sup> Daß solche, die Wirkung Rouffeaus mehr oder minder deutlich bekundende Gedanken über die Borzüge einer einsachen Lebensführung und der verberblichen Wirkung des Luxus im Kreise Johnsons öfters ausgesprochen wurden, kann uns auch die Dichtung eines ihm nahe stehenden, von ihm beeinflußten Dichters beweisen; wiederholt hat Oliver Goldsmith die Einsachheit gepriesen und den Luxus verdammt, sowohl in "The Traveller" bei der Betrachtung der Entwickelung der verschiedenen Nationen als auch in "The Deserted Village", wo der Luxus geradezu als Ursache des Berfalles der Reiche bezeichnet wird:

O, luxury! thou curst by Heaven's decree,
How ill exchanged are things like these for thee!
How do thy potions, with insidious joy,
Diffuse their pleasures only to destroy!
Kingdoms by thee, to sickly greatness grown,
Boast of a florid vigour not their own:
At every draught more large and large they grow,
A bloated mass of rank unwieldly woe;
Till, sapp'd their strength, and every part unsound,
Down, down they sink, and spread a ruin round (v. 385 ff.).

er hier, obschon er den Luzus verwirft, darzulegen, daß es das unabwendbare Schicksal aller Kultur ist, einmal in Rleinlichkeit und Überfeinerung auszuarten: The natural progress of the works of men is from rudeness to convenience, from convenience to elegance, and from elegance to nicety (VIII 252). Dieses sichtliche Abschwenken von Rousseau ist wohl zu beachten, es kann uns seine sonstige Stellung dem Luzus gegenüber erklären helsen; denn so seinbselig er sich disher diesem entgegengestellt hat, so eisrig tritt er später für ihn ein, aus einem heftigen Angreiser wird er ein entschlossener Fürsprecher des Luzus, aus einem Freund ein Feind der Lehre Rousseaus.

Eine vermittelnde Stellung nimmt er im R. 172 (VII 189, 1751) ein. Er neige dazu, zu glauben, daß die Verderbnis des Gemütes durch äußerliche Vorteile, obgleich keineswegs ungewöhnlich, doch nicht so allgemein sei, wie viele "in der Bitternis des Grolles oder der hitze der Deklamation" behauptet hätten. Möglich ist, daß er mit dieser letzten Ausdrucksweise Rousseau hat tadeln wollen, auf den sie sich zum mindesten sehr leicht im Geiste Johnsons anwenden läßt. Gegen die Lehre Rousseaus scheint sich seine Spott zu wenden, wenn er Minim, den er als einen oberstächlichen, albernen Kritiker schildert, für "die edle Sinfachheit der Borsahren" schwärmen läßt, "im Gegensatz zu den kleinlichen Verseinerungen und dem prunkhaften Schmuck" (Id. 61, VIII 245, 1759).

Die Bedeutung bes Luzus bilbete damals nach Boswells Angabe ein besonders bevorzugtes Gesprächsthema, zweifellos infolge der durch Rouffeaus Schriften ins Leben gerufenen leidenschaftlichen Polemit, und da die hierdurch veranlaßten Entgegnungen Johnsons somit bewußte und dirette Auseinanderssehungen mit Rouffeaus Gedanken sind, so verdienen sie, deren früheste aus dem Jahre 1763 stammt, besondere Beachtung.

Anknüpfend an ein Gespräch, das damals auf der Tagesordnung stand (a fashionable topick sagt Boswell), über Rousseaus Abhandlung von der Ungleichheit unter den Menschen, läßt sich Johnson über die Bedeutung des Geldes für den Einzelnen vernehmen. Er führt aus, daß, wenn der Mensch noch als Wilder für sich in den Wäldern lebte, es allerdings zuträfe, daß Geld und äußere Vorteile für ihn nichts bedeuteten; aber in der zivilissierten Gesellschaft seien sie für ihn von der höchsten Bedeutung, sie verschlifen ihm die größten Vorteile. Rousseau sei von dem, was er sage, selbst nicht überzeugt, ihm (Johnson) sei es früher gerade so gegangen, er sei ein eifriger Sprecher sür die Armut gewesen und habe dabei doch bedauert, so arm zu sein (Bosw. 121 ff.). Johnson geht hier auf den Kern der Sache gar nicht ein. Rousseau bestreitet dies keineswegs; ihm lag nur daran, zu zeigen, daß diese Vorteile von Rechts wegen nicht bestehen sollten, daß sie vielmehr eine schreiende Ungerechtigkeit

und Bergewaltigung der Armen in sich schlöffen, und insofern hat Johnson seinen herben und dabei ungerechten Tadel sehr schlecht begründet. schärfer tommt der Gegensatzu Rousseau und somit zu feiner eigenen früheren Anschanung bei anderen Anlässen zur Geltung. Babrend er im "Idler" betonte, daß der Überfluß der Urheber der Not der Armen in den Kulturstgaten sei, behauptet er hier, der Luxus habe für sie Borteile. Als Goldsmith einmal auf diesem "allgemeinen Gesprächsthema" verweilte, bestritt Johnson die Möglichkeit, daß der Lugus ein Bolt verdurbe; 1) denn nur wenige tamen in seinen Bereich, und so weit er die Armen überhaupt berühre, erwiese er ihnen nur Gutes - wir werden gleich seben inwiesern. In einem ftimmt er aber, ohne daß er es zugeben will, mit Rouffeau doch überein. Er raumt nämlich ein, daß die große Bunahme bes Sandels und der Induftrie den triegerischen Geift eines Boltes verkummern laffe, weil fie ein Ringen nach Reichtum erzeuge; so hatten ja auch nach der Darftellung im "Discours sur les sciences et les arts" die Agypter, Griechen und Römer ihre triegerische Tüchtigkeit verloren, sobald der Lugus fie entnervte. 2) Auch die körperliche Kraft werde benachteiligt; denn da der Mensch ben einen oder andern Teil seines Körpers mehr gebrauche als den übrigen, so werde er in gewiffer Beziehung entstellt, nur könne man bas nicht Lurus nennen: A tailor sits crosslegged, but that's no luxury. Aber wie er es auch nennen mag, ob Luxus ober Zunahme der Industrie, er gibt doch Rousseaus Behauptung von der Rachteiligkeit unserer Rultur für den Menschen in körperlicher Beziehung recht (Bosw. 206).

Mit besonderem Rachdruck hebt Johnson hervor, daß jegliches Gewerbe durch den Luxus gefördert werde, der auf diese Weise den Armen Beschäftigung und Verdienst zukommen lasse. So werde durch die prunkshafte Ausstattung der Gebäude die Industrie gehoben. Der Mann, der eineshalbe Guinee für ein Gericht junger Erbsen zahle, gebe sein Geld den

<sup>1)</sup> Die entgegengesette Ansicht vertritt Johnson in der "Irene" II, 6. Mustapha spricht:

There will his boundless wealth, the spoil of Asia, Heap'd by your father's ill-plac'd bounties on him, Disperse rebellion through the Eastern world (1737);

ebenjo Review of "Memoirs of the Court of Augustus by Th. Blackwell": The Romans, like others, as soon as they grew rich grew corrupt (X 187); bgl. S. 187.

<sup>2)</sup> Toute l'éloquence de Démosthène ne put jamais ranimer un corps que le luxe et les arts avoient énervés (Oeuvres I 10).

<sup>2)</sup> Hiermit stellt sich Johnson auf den Standpunkt Humes und Adam Smiths, welche schon den Borteil der Zunahme der Bedürsnisse hervorgehoben hatten, well dadurch Mittel und Wege zu erhöhter Schaffenstätigkeit gegeben würden.

strebsamen Armen — benn wie viele Arbeiter würden durch das Bestreben, solche Dinge möglichst früh auf dem Markt zu haben, beschäftigt, und es sei besser, man unterstütze die Arbeitssamen als die Faulenzer! (Bosw. 303). 1) Johnson ist nicht gerade glücklich in der Wahl seiner Beispiele, insofern als er an ihnen bereits die Überstüfsigkeit des Luzus bewiesen hatte, und sie somit den völligen Umschlag in seiner Anschauung ins grellste Licht setzen. 2)

Man muß sich bei ber Beurteilung Johnsons stets bewußt bleiben, daß man auf die einzelne Aussage — vor allem die mündliche — nicht unbedingt vertrauen darf. Diese Borsicht ist auch angebracht, um sein Bershältnis zu Rousseau richtig würdigen zu können, andernfalls stände man oft vor unentwirrbaren Widersprüchen. Abgesehen davon, daß Johnson kein systematischer Denker, sondern vielniehr ein nach dem augenblicklichen Impuls urteilender Kopf ist, spricht er oft auch bewußt, wie Boswell ausdrücklich hervorhebt, aus irgend welchen Gründen, manchmal nur um seine Dialektik zu entsalten, gegen seine innere Überzeugung, was in der Tat jeden Leser von Boswells "Lise" auffallen wird. Nicht allein der Widerspruch, sondern auch die übertriebene, einseitige Art, in der er selbst den extravagantesten Luzus in Schutz nimmt, läßt den Argwohn auch in diesem Falle angebracht erscheinen, daß Johnson ihn nicht um seinerselbst willen verteidigt, sondern aus andern Rücksichten.

Rach allebem glauben wir das Verhältnis Johnsons zu Rousseau bezüglich dessen Borgehens gegen die moderne Kultur folgendermaßen formulieren zu müssen: Johnson ist von Natur aus ein Feind jeder Überseinerung und Unnatürlichkeit, die er verurteilt, wo sie ihm entgegentreten, im täglichen Leben wie auch auf dem Sebiete des Wissens und der Kunst. Insosern sinden die beiden Discours seine volle Billigung, sie geben ihm die Anregung zu dem Aussa in Id. 37, der eine Rechtsertigung der neuen Lehre ist. Bald sindet er jedoch, daß der Luzus in der Entwickelung alles menschlichen Schaffens begründet liegt; sein Vorwurf verliert seine erste Schärfe und verswandelt sich in die ernste Mahnung, sich vor Überseinerung, in die man zu leicht verfalle, zu hüten (Id. 63). Alls er nun aber sieht, zu welchen Konsequenzen die Lehre Rousseaus führt, vor allem in den Köpsen seiner Anhänger, die ihres Weisters Worte in die Tat glauben umsehen zu müssen und Anstalt machen, alle Kultur und sozialen Verhältnisse über den Hausen zu werfen — da befürchtet Johnson schweres Unheil, er hält jedes Vorgehen

<sup>1)</sup> Er nimmt sogar den früheren Luxus der Gerichte von Pfauengehirnen in Schutz, weil dadurch den Armen das Fletsch der Tiere zugute käme (Bosw. 303)2) Bgl. bezüglich Johnsons Wertschätzung des Luxus nach Bosw. 217, 381, 484.

<sup>3)</sup> Bgl. Bosw. 123, 169, 212, 294, 312, 567 und Misc. I 390, II 227.

gegen die bestehende Kultur als Zugeständnisse den unvernünftigen Neuerern gegenüber für äußerst gefährlich. Er wählt das ihm unter solchen Umständen kleiner erscheinende Übel und stellt sich entschlossen auf die gegnerische Seite, obgleich er im Grunde seines Herzens allem Luzus nach wie vor abhold ist. Ühnliche Entwickelungen in seinem Verhältnis zu Rousseau, die noch deutslicher hervortreten, werden unserer Annahme recht geben.

Eine ganz entsprechende Wandlung läßt sich beobachten in seinen Anssichten bezüglich des Raturzustandes des Menschen.

Rouffeau schildert in dem "Discours sur l'origine de l'inégalité parmi les hommes" (1753) die erfte Zeit einer Rulturentwickelung fur die Menschen als die gludlichste. Sie lebten in Rube und Zufriedenheit, und die Ratur erfüllte alle ihre Bedürfnisse. Doch dieses Glück murde gestört burch bas Streben ber Menschen nach Besitz, ber Streit und Zwift unter fie brachte. Arbeit wurde nötig, und so entstand ein Ringen und Rämpfen um Borzüge und Auszeichnung, und die Folge bavon war die Ungleichbeit ber Menschen. "Wie denjenigen wohl bekannt ist, die in alten Traditionen bewandert find", fo leitet Johnson furz vorher (1750) einen Rambler-Auffat (N. 33, V 213) ein, "war in ben früheften Zeiten ber Welt, als die Un= ichuld noch unbeflect, die Ginfachheit noch unverfälscht war, die Menschheit gludlich." Die gutige Natur gab in Hulle und Fulle, mas nötig war, und ließ teine Sorge auftommen. Aber allmählich verloren fie ihre ursprüngliche Reinheit: But by degrees they began to lose their original integrity; each, though there was more than enough for all, was desirous of appropriating part to himself. Then entered violence and fraud and theft and rapine. Soon after pride and envy broke into the world, and brought with them a new standard of wealth (V 214).1) Johnson fteht hier also gang auf dem Standpunkt, den brei Jahre später Rousseau eingenommen hat. Die Übereinstimmung geht so weit, daß auch Johnson in dem Streben nach Besitz die Urfache alles Unglucks, aller Lafter und Leidenschaften sah. Bei aller Gleichheit ber Anschauung besteht jedoch amischen beiben ber Unterschied, daß aus jeder Zeile Rouffeaus die sozialpolitische Tendenz spricht, mahrend Johnson eine folche hier gang fern lag.

<sup>1)</sup> Die Aussührung dieses Gedankens sindet sich del Roussau in solgender oft sitierten Stelle: Le premier qui ayant enclos un terrain s'avisa de dire: Ceci est à moi, et trouva des gens assez simple pour le croire, sut le vrai sondateur de la société civile. Que de crimes, de guerres, de meurtres, que de misères et d'horreurs n'eût point épargnés au genre humain celui qui, arrachant les pieux ou comblant le sossé, eût crié à ses semblables: Gardes-vous d'écouter cet imposteur; vous êtez perdus si vous oubliez que les fruits sont à tous, et que la terre n'est à personne! (Discours sur l'origine de l'inégalité parmi les hommes, Oeuvres I 192.)

Er wollte nur dartun, wie mit zunehmender Kultur sich der schlimmste Feind, der Lugus, unter den Menschen einnistete und mit ihm Übersättigung, Unzufriedenheit und Krankheiten, wie dieser Feind aber wieder vertrieben werden kann durch eine vernünftige Abwechslung von Arbeit und Rube, die Rufriedenheit und Gefundheit wiederbringen. Für uns ift es bier aber por allem wichtig zu wissen, bag Johnson an das ungetrübte Glud der Naturmenschen glaubte. In dieser hinsicht bietet auch R. 131 (VI 387) Interesse. wo Johnson vor Rouffeau (1751) in gang ähnlicher Beise bas glückliche Leben der ersten Generationen beschreibt, bei denen Gemeinsamkeit des Befites Streit und Betrug ausschloß. 1) Beachtenswert ist babei, daß er betont, diefer Ruftand konne nie wiederkehren, benn Gleichheit des Besitzes fei unter uns unmöglich.2) Noch im Jahre 1759 (Id. 37) gibt er durch bie Behauptung, daß Wiffenschaft und Kunft für unser Glück überflüffig sei, unzweideutig zu erkennen, daß er damals noch das einfache und schlichte Leben ber Naturmenschen in idealem Lichte fab. Das erhellt auch aus seinem Urteil über den Bauernstand. Rousseau schwärmt für den Landmann, weil er seinem Ibeal ber Einfachheit und Natürlichkeit am nächsten kommt. Aus ben gleichen Gründen tritt auch Johnson für den Bauer ein. "Luxus, Geiz, Ungerechtigkeit, Gewalttätigkeit und Chrgeiz" — alles Laster, die auch Rouffeau dem Verlassen des Naturzustandes zur Last leat — "schlagen ihren gewöhnlichen Bohnfit in volkreichen Städten auf, während bas harte und arbeitssame Leben des Landmannes diese Laster nicht zuläßt. Der ehren= hafte Farmer lebt in einem weisen und gludlichen Buftand, der ihn zu Gerechtigkeit, Mäßigkeit, Nüchternheit, Aufrichtigkeit und jeder Tugend neigen läßt, die die menschliche Natur zieren fann" (Thoughts on Agriculture, 1756, X 303). Mehr Vorzüge bes aller Überkultur fernen Landmannes hat auch Rousseau nicht ausfindig gemacht.8)

Nach diesen Belegen sollte man annehmen, daß Johnson keinen Grund gehabt hätte, seinem Genfer Gesinnungsgenossen wegen seiner Raturlehre, durch die dieser die Borzüge eines naturgemäßen Lebens möglichst deutlich zu machen gedachte, zu grollen; ist er doch mit ihm der Ansicht, daß die Naturmenschen die glücklichsten sind, mit ihm hält er Streit und Betrug unter ihnen für unmöglich, da jeder für sich genug hat, mit ihm stimmt er darin überein, daß erst das Berlangen nach Besitz und Auszeichnung vor andern diese erste Harmonie störte. Aber Rousseaus revolutionäre Über-

<sup>&#</sup>x27;) Egl. Rousseau "Discours sur l'origine de l'inégalité parmi les hommes" (Oeuvres I 189 ff.).

<sup>\*)</sup> Die Lehre von der ursprünglichen Gleichheit des Besitzes bezeichnet Johnson (Bosw. 217, 1773) als eine "Arrlehre".

<sup>3)</sup> Bezüglich Johnsons Anficht über ben Raturzustand vgl. noch IV 435, 449.

treibungen, die von seinen Anhängern frürmisch als neues Evangelium gepredigt wurden, schienen Johnson äußerst bedenklich; aus ihnen heraus erklärt sich der Hohn und Spott, mit dem er die Lehre vom Naturzustand in den Jahren nach 1759 verfolgt.

Als Boswell einft (1769) "für die höhere Glückfeligkeit des wilden Lebens in ben gewohnten munderlichen Rebensarten" eintrat, entgegnete Johnson, es konne nichts Falscheres geben, die Wilden hatten keine korperlichen Borteile vor den zivilisierten Menschen voraus, mas ihn aber nicht hinderte, später (1773) zu erklären, daß die moderne Kultur den Körper des Menschen verkummern lasse (it also hurts the bodies of men, Bosw. 206). Bas Sorge und geistiges Unbehagen beträfe, so ständen sie nicht über, sondern unter ihnen, wie Bären. Solche paradore Sachen, über die Boswell nicht mehr sprechen solle, könnten nicht unterhalten, noch weniger belehren. Rouffean habe benfelben Unfinn behandelt, ber wüßte aber, daß er Unfinn spräche und mache sich über die Welt luftig, daß sie ihn bestaune (Bosw. 161, 1769, val. oben S. 132). Welchen Einfluß Rouffeau auf die Gebildeten jener Zeit ausübte, läßt gleichzeitig folgende Mitteilung Boswells (1773) sehr schön erkennen. Ein gelehrter Herr, der eine hohe Stelle im Gerichtswesen bekleidete, sprach über die Glückeligkeit eines "wilden Lebens" und erwähnte als Beispiel einen Offizier, der tatsächlich eine Zeitlang in den Wildnissen Amerikas gelebt hatte. Von diesem führte er mit Bewunderung folgende Außerung an: "Hier bin ich frei und unbeschränkt inmitten der wilden Großartigkeit der Natur mit biesem indianischen Beibe zur Seite und dieser Flinte, mit der ich mir Nahrung verschaffen kann, wenn ich sie gebrauche: was mehr ist zu wünschen für das menschliche Glück?" Wit beißender Fronie entgegnet ihm Johnson: "Lassen Sie sich nicht täuschen, mein Herr, durch so fraffen Blöbfinn. Das ift albernes Geschwätz; es ift tierisch. Wenn ein Bulle sprechen konnte, murbe er ebenso ausrufen: "Hier bin ich mit biefer Ruh und biefem Gras; welches Wefen tann größere Gludfeligkeit genießen?" (Bosw. 209). Der Gedanke, fich zu den Wilben zurudzuziehen, mar Johnson schon beshalb ein Greuel, weil er bann bas höchste Glück des Lebens, die Konversation, hätte entbehren muffen: "Was für ein Tropf muß das sein, der mit einer Konversation zufrieden ist, wie man fie bei Wilden haben kann" (Bosw. 366).

Nach Rouffeaus Anschauung ift der Mensch im Naturzustand gut und nächstenliebend, nichts liegt ihm ferner, als seinen Mitmenschen ein Leid zuzustügen. 1) Je mehr er sich aber von dem Zustand der Unschuld und Un-

i) Rien n'est si doux que lui [l'homme] dans son état primitif, lorsque... il est retenu par la pitié naturelle de faire lui-même du mal à personne (Discours sur l'orig., Oeuvres I 199).

verdorbenheit entfernt, um fo nötiger werden die Gefete, die anfangs überflüssig waren. Ganz anders ift Johnsons Ansicht. Bon dem natürlichen hang, einander Gutes zu erweisen, will er nichts wissen. Er meint, in ben Anfängen einer Gesellschaft, die Rousseau als die gludlichste Reit betrachtet.1) feien die Menschen wild und roh, es sei noch kein Gedanke an ein allgemeines Glud vorhanden, denn das gegenseitige Autrauen fehle (Bosw. 200, 1772). Jeder verfolge nur seine eigenen Interessen, die er auf dem nächsten Wege zu erreichen suche, und um die gegenseitige Ausplunderung zu verhindern, feien die ftrengsten Gefete nötig. Rousseau hingegen fab diefen Buftand bes Rampfes aller gegen alle, ber Gefete erforbert, erft bann gekommen, als bie Menschen bereits aus ihrem Naturzustand herausgetreten und durch die Gefellichaft verdorben maren, als bas Streben nach Befit fie lafterhaft gemacht hatte.2) In einem stimmt Johnson aber mit ihm doch überein, nämlich barin. daß die ersten Menschen zwar roh und gewaltsam gewesen seien, aber nicht verschlagen: ebenso hatte Rousseau von den eher wilben (farouches) als bosen (mechants) Menschen geredet.3) Sie hätten geraubt, aber nicht betrogen. In bem Mage, als die Sitten feiner werben, erlangen die Menschen mit ber Renntnis bes Guten auch Geschicklichkeit im Bosen. Offener Raub wird seltener und Gewalttat macht ber Lift Blat. Johnson sagt: "Das unaufborliche Ringen nach Reichtum gibt keine Hoffnung auf ein bald zu erwartendes Ende des gefünftelten, falfchen Befens und des Betrugs" (Bosw. 200). Gang ähnlich hatte fich Rouffeau das Entstehen der Lift und Falscheit der Menschen porgestellt: Il fallut, pour son avantage, se montrer autre que ce qu'on était en effet. Etre et paroître devinrent deux choses tout-à-fait différentes; et de cette distinction sortirent le faste imposant, la ruse trompeuse, et tous les vices qui en sont le cortège (Oeuvres I 203).4)

Johnson, der von der "natürlichen Schlechtigkeit" der Menschen sest überzeugt war, widersetzt sich aufs entschiedenste der Lehre von der natürlichen Güte, die Roussen mit so viel Eiser immer wieder betont. Sagt er: Il est donc dien certain que la pitié est un sentiment naturel (Oeuvres I 184), so ruft Johnson zurück: Pity is not natural to man (Bosw. 121). Hatte Johnson im Id. 37 betont, daß, um fromm und tugendhaft zu sein, die

<sup>1)</sup> Bgl. "Discours sur l'orig." (Oeuvres I 199).

<sup>2)</sup> Bgl. "Discours sur l'orig." (Oeuvres I 206 ff.; auch S. 181, 185).

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup>) Avec des passions si peu actives, et un frein si salutaire, les hommes, plutôt farouches que méchants, et plus attentifs à se garantir du mal qu'ils pouvoient recevoir que tentés d'en faire à d'autrui, n'étoient pas sujets à des démêlés fort dangéreux (Discours sur l'orig., Oeuvres I 185).

<sup>4)</sup> Bgl. aud): Que sert la ruse à ceux qui n'ont point d'affaires? (Discours sur l'origine, Oeuvres I 189).

Woralisten nicht nötig seien, was doch Rousseau so nahe kommt, der nur die Stimme seines Gewissens befrägt, so bestreitet er nun (1778), daß wir, um tugendhaft zu sein, nur in unser Herz zu schauen brauchten. Jedermann wüßte, daß das nicht zuträse; sondern wenn wir unser Herz gründlich geprüft hätten, so fänden wir vielmehr, wie wenige von uns tugendhaft wären (Bosw. 400). Anknüpsend an die Sitte der Wilden, ihre schwächlichen und untauglichen Kinder zu töten, sagt er: "Natürliche Liebe ist nichts; aber Liebe aus Grundsat und sestgesetzer Psicht ist mitunter wunderdar start" (Bosw. 495).

Intereffant ift auch sein Berhalten gegenüber der Lehre von der natürlichen Gleichheit aller Menschen.

Nichts ist von Johnson bekannter als sein ständiges Betonen der Notwendigkeit der Subordination unter die bestehende Gesellschaftsordnung. Er will die die einzelnen Gesellschaftsklaffen trennenden Schranken aufs peinlichste beachtet wiffen. Die ererbten Vorrechte alter Abelsfamilien nimmt er an= gelegentlich in Schut; benn nur wenn die Unterschiebe und Privilegien ber einzelnen Stände unerschütterlich festständen, sei eine sichere Gemahr für Glud und Frieden unter den Menschen gegeben. Es barf aber bei all diesen Außerungen nicht außer acht gelaffen werben, daß fie zu einer Zeit gefallen sind, als Rouffeau mit feiner Theorie von der Gleichheit der Menschen die Welt in Unruhe und Erregung gebracht hatte. Niemand, fagt Johnson einmal, fei ein schlimmerer Feind bes Friedens, als wer die Ordnung ber Subordination durchbräche und die unteren Boltstlassen gegen die oberen aufhete (Bosw. 214).1) Diefer schlimmfte Feind war aber Rouffeau. Er hatte bargelegt, daß der Besitz und die Überlegenheit der Reichen auf unrechtmäßiger Aneignung durch Gewalt und Lift beruhten; er hatte gelehrt, daß die Menschen von Natur aus gleich seien. Und biese Worte weckten einen gewaltigen Rach= hall in den Herzen der Menschen, nicht bloß in Frankreich, sondern auch in

<sup>1)</sup> Es ist überstüssig, auf die Belege, die alle die den Rousseau gesorderte Gleichsbeit detämpsen, näher einzugehen, da sie keine direkte Kritik Rousseaus enthalten; nur die wichtigsten seien angesührt: I have great merit in being zealous sor subordination and the honours of dirth; for I can hardly tell who was my grandsather (Bosw. 220). Eine Tochter, die nicht standesgemäß geheiratet hätte, würde er seinen andern Töchtern nicht gleichstellen: It is our duty to maintain the subordination of civilized society, and when there is a gross and shameful deviation from rank, it should be punished so as to deter others from the same perversion (Bosw. 241); Subordination is sadly broken down in this age (Bosw. 371); Order cannot be had but by subordination (Bosw. 409). Mrs. Plozzi sagt von ihm: The other singularity I promised to record is this: ... his zeal for subordination warm even to bigotry; his reverence for the old seudal times (Anecdotes, Misc. I 350), bgl. noch Bosw. 400.

England, wo die Whigs immer ungestümer auftraten. Je lauter fie "Gleichheit!" riefen, besto angstlicher verschanzte sich Johnson hinter der "Subordination".

Nur die Befürchtung, ben nivellierungssüchtigen Rousseau-Schwärmern irgendwelche Zugeständnisse zu machen, die diese für ihre der Gesellschaft gefährliche Bestrebungen ausbeuten könnten, ist es, die ihn in folgendem Aussspruch gefühllos für die Armen erscheinen läßt. Er glaube, daß in keinem Lande das Elend der untersten Schichten des Bolkes verhindert werde; aber es sei besser, einige seien unglücklich, als wenn niemand glücklich wäre, was in einem allgemeinen Zustand der Gleichheit der Fall wäre (Bosw. 295).

Bekannt ist der Wis, durch den Johnson Mrs. Macaulay von der Widersinnigkeit der gesellschaftlichen Gleichheit der Menschen zu überzeugen suchte. Als Johnson einstmals in großer Gesellschaft bei ihr zu Gaste war, sprach sie lange über dieses Thema. Nachdem sie beendet hatte, machte er ein sehr ernstes Gesicht und sagte: "Gnädige Frau, ich din nun zu ihrer Denkweise bekehrt worden. Ich din überzeugt, daß alle Menschen einander gleichstehen sollten, und ich will Ihnen einen unzweiselhaften Beweis geben, daß ich es ernst meine. Hier ist ein sehr vernünstiger, höslicher, wohlgesitteter Mitbürger, Ihr Lakai; ich möchte, daß ihm erlaubt werde, sich niederzuseten und mit uns zu speisen." "Ich zeigte ihr so", erzählt Johnson weiter, "die Unsinnigkeit der alles ausgleichenden Lehre. Sie war seither innmer schlecht auf mich zu sprechen. Diese Gleichmacher, Herr [Boswell], möchten dis aussich herab alles gleichmachen; aber sie können das Gleichmachen aufwärts zu ihnen selbst nicht ertragen. Sie alle möchten Leute unter sich haben, warum denn nicht auch über sich?" (Bosw. 124).1)

Ebenso fest scheint er von der Notwendigkeit der Klassenunterschiede überzeugt, wenn er etwas näher begründend sagt: So wenig ist es wahr, daß die Menschen von Natur aus gleich sind, daß nicht zwei Leute eine halbe Stunde zusammen sein könnten, ohne daß der eine eine auffällige Überslegenheit über den andern erwürbe (Bosw. 142, 1766). Wenn alle Unterschiede abgeschafft wären, meint er, so würden sich die Stärksten damit nicht des gnügen, sondern danach trachten, Überlegenheit durch ihre körperliche Stärks zu erlangen. Da die Subordination so notwendig für die Gesellschaft und das Ringen um Überlegenheit so gesährlich sei, so wäre diese in den zwisssierten Ländern nach unveränderlichen Geschen sestgelegt worden: A man is dorn to hereditary rank, or his deing appointed to certain offices gives him a certain rank. Subordination tends greatly to human happiness. Were we all upon an equality, we should have no other enjoyment than mere animal pleasure (Bosw. 122).

<sup>1)</sup> In etwas anderer Fassung berichtet Hawkins denselben Hergang (XI 199); vgl. auch Johnson Urteil über Mrs. Wacaulah (1731—1791) (Bosw. 801).

Und doch war auch Johnson ebenso wie Rousseau von der natürlichen Gleichheit aller Menschen überzeugt und dachte fich wie biefer, daß die Ungleichbeit bei den Kulturvölkern nur in Gewalt und Lift ihren Ursprung habe. Bevor noch der "Discours sur l'origine de l'inégalité" erichienen war, hatte Johnson im R. 104 (1751)1) ausgeführt, daß zur Reit, als die Menschen sich in einem Zuftand ber Bleichheit befanden, ohne Unterschied bes Ranges ober Befonberheit bes Befiges, jeder nur nach feiner Stärke und Beschicklichkeit eingeschätzt murbe. Als aber burch Bewalt oder Lift (policy), durch Klugheit oder Glück, Gigentum und Uberlegenheit eingeführt und festgelegt wurden, waren viele bazu verurteilt, für den Unterhalt von wenigen zu arbeiten, und dieje wenigen trachteten danach, die andern in beftändiger Abhängigkeit von fich zu halten, sodaß einer der Stlave des andern wurde (VI 209).2) Rahlreiche Beweise laffen fich bafür beibringen, daß Johnson Zeit seines Lebens an der natürlichen Gleichheit festgehalten hat. So jagt er noch im Jahre 1777: "Es ist unmöglich, nicht zu glauben, daß die Menschen in ihrem Urzustand gleich waren, und fehr schwer sich vorzustellen, wie einer dem andern untertan werben konnte anders als durch gewalttätigen Zwang" (Bosw. 352). Rouffeau hätte schwerlich besser durch weniger Worte gerechtfertigt werden fonnen, die gleichzeitig zeigen, daß Johnson noch ganz auf den im "Rambler" bekundeten Standpunkte steht. 3m Jahre 1782 äußerte er Boswell gegenüber, der laird geworden war, daß es "angenehm fein muffe, zufällige Überlegenheit über die zu befiten, die von Ratur mit uns gleichstehen" (Bosw. 481). Rouffeau hatte freilich nur die negative Seite hervorgehoben, nämlich daß es unangenehm ift, "zufällig" einem andern untertan zu jein.

Ein Rücklick auf diese sich widersprechenden Außerungen zeigt, daß Johnson mit Rousseau an die natürliche Gleichheit der Menschen glaubt, daß er sich aber ihrer Anwendung auf die gegenwärtigen sozialen Verhältnisse widersetzt, weil er dadurch den Frieden der Menscheit für gefährdet hält, und daraus ergibt sich ohne weiteres eine leichte Lösung der anfangs so unvereindar scheinenden Widersprüche. Wegen der von den RousseauSchwärmern drohenden Gesahr hält es Johnson für geraten, die Lehre als irrig zu verwerfen, zu der er sich innerlich bekennt. Daß auch er bestrebt ist, die Gegensätze zwischen arm und reich nach Möglichkeit auszugleichen, haben wir schon bei früherer Gelegenheit erfahren, und geht auch daraus hervor, daß er hofft, es möge einst gelingen, die Armen den Reichen vor

<sup>1)</sup> Bgl. auch R. 33 (V 214) u. R. 131 (VI 387).

<sup>2)</sup> Bal. bet Rouffeau "Discours sur l'orig." (Oeuvres 1 203 ff.).

Gericht gleich zu stellen (X 431); aber er möchte den Ausgleich in ruhiger, friedlicher Weise bewerkstelligt haben, ganz abgesehen bavon, daß er die Undurchführbarkeit der praktischen Anwendung mancher übertriebenen Ideen Rousseaus einsah.

Nichts war überhaupt so sehr dazu angetan, Johnson in Erregung zu bringen als die politischen Theorien Rousseaus. Er nahm in der Politik den streng konservativen Standpunkt der Tories ein; als solcher war er auf die Whigs, deren Bestrebungen er sich mit aller Kraft widersetze, sehr schlecht zu sprechen. Wie viel schlimmer mußte ihm aber dann erst Rousseau erscheinen, der noch weit radikaler als jene vorging! Es verlohnt nicht der Mühe, auf die einzelnen Äußerungen, die immer wieder dieselbe Anschauung bekunden, und die keine Kritik der Rousseauschen Gedanken enthalten, näher einzugehen. Doch auch hier gibt Johnson Anlaß, an seiner Tory-Gesimuung berechtigten Zweisel zu hegen, auf welchen Wiederspruch Carlyle (IV 74 ff.) näher begründend eingegangen ist.

Johnson betont den nach größtmöglicher Freiheit der Einzelnen drän= genden Whigs gegenüber, daß es zum Wohl und Ansehen eines Landes nötig fei, daß die Rrone über ihre Untertanen Macht und Anfeben befige. 1) Aus biefem Grunde sehnt er sich nach einer absoluten Monarchie — er bentt babei speziell an Frantreich -, wo "ein Berftand über viele Bande waltet, wo die Individuen gezwungen werden konnen, ihren personlichen Borteil bem allgemeinen Wohl zu opfern", wo nicht wie in England jeder sein eigenes Urteil und seine eigenen Augen befrage (The Political State of Great-Britain, 1756, X 171).2) Republiken verwirft er deshalb, weil in ihnen keine Achtung vor Autorität herrsche, sondern nur Furcht vor Macht (Bosw. 185, 1772); bagegen läßt er fie für kleine Staaten gelten, wenn er fagt: Die Ausübung der Regierungsgewalt durch einen einzelnen mag für eine kleine Gemeinde schlecht geeignet sein, aber fie ift die beste für große Staaten (Bosw. 301, 1776). Johnson könnte hierbei an Rousseau benten, der in seinem "Contrat social" (1762) die Monarchie für große Länder am geeignetsten halt, indem er ausführt, daß bort die Gewalt ber Regierung eine große sein müsse: Donc le gouvernement, pour être bon, doît être relativement plus fort à mesure que le peuple est plus nombreux (Livre III, Chap. I); die Freiheit konne dort zu leicht miß-

<sup>1)</sup> Johnson: Sir, I perceive you are a vile Whig. — Why all this childish jealousy of the power of the crown? The crown has not power enough (Bosw. 191, vgl. hiermit ©. 149, Ammertung 2); vgl. audy Bosw. 173, 248, 289.

<sup>\*)</sup> Bgl. noch II 209, X 156, wo er ebenfalls für die Borteile einer absoluten Monarchie eintritt.

braucht werben. Auf der gleichen Erwägung beruht auch Johnsons Außerung; benn wie wir bereits gesehen haben, ist es vor allem diese Befürchtung, die ihn für die Monarchie schwärmen läßt. Ebenso muß sein Wunsch aufgefaßt werden, daß die Schreib- und Redefreiheit in einem Lande vollständig zu unterdrücken sei. (Bosw. 217, 1773).1)

Bon biefem Gesichtspunkte aus ift auch fein Verhaltnis zu Rouffeau zu beurteilen. Johnson nimmt nur beshalb einen fo reaktionaren Standvuntt2) ein, weil er befürchtet, die freiheitliche Gefinnung, von ber er im Brunde feines Bergens ebenfalls befeelt ift, tonnte als Deckmantel für felbstfüchtige und aufrührerische Borhaben gebraucht werden. Er haßt Rousseau nur wegen der Art seines Borgebens, weil er glaubt, es sei ihm nur barum zu tun, alles Bestehende umzustoßen. Gegen seine philosophischen Spekulationen als folche wurde er an und für sich nichts eingewendet, vielen sogar .zugeftimmt baben: - boch daß Rouffeau Miene machte, die Resultate seiner Überlegungen auch praktisch zu verwerten, und versuchte "Neuerungen zu Gunften feiner Lieblingsplane zu machen", und bem Pobel bas alles in bie Ohren schrie, das war es, mas ihm Johnson nicht vergeben konnte. Dies Berhältnis zu Rouffeau konnte nicht anschaulicher illustriert werden als durch die Tatsache, daß Johnson die "Treatises on Government" von Lode, mit denen der "Contrat social" in seinen Grundgedanken übereinstimmt, ber englischen Jugend zum Studium empfahl; benn ber Engländer musse als "ein Glied eines freien Boltes" in folchen Fragen bewandert sein (Preface to the Preceptor, IX 419, 1749). Der Grund zu dieser widersprechenden Beurteilung der beiden Philosophen ist leicht ersichtlich. Wie Hubson bervorhebt (S. 146) hatten bei Locke jene Ibeen ein rein philosophisches Interesse, mabrend Rousseau die praktischen Schlusse hinzufügte. Er ist es, der die Lehre vom Gesellschaftsvertrage "aus dem Studierzimmer auf die Strafe binaustrug"!

Rach unserer Ansicht hat ber Haß Johnsons gegen Rousseau überhaupt in dem "Contrat social" seinen Ursprung. Wir haben gesehen, daß Johnson

<sup>1)</sup> Er fieht in ber Unterbrudung ber Preffreiheit kein Übel (Bosw. 157); bgl. bagegen II 102.

<sup>3)</sup> Für die Erklärung seines politischen Standpunktes ist seine Formulterung des Unterschiedes zwischen Tory u. Whig beachtenswert: A wise Tory and a wise Whig, I believe, will agree. Their principles are the same, though their modes of thinking are different. A high Tory makes government unintelligible: it is lost in the clouds. A violent Whig makes it impracticable... The prejudice of the Tory is for establishment; the prejudice of the Whig is for innovation. A Tory does not wish to give more real power to Government; but that Government should have more reverence... (Bosw. 465, 1781).

in ben Zeitschriften zuerft ben Standpunkt Rouffeaus vertritt, daß er noch im Jahre 1759 eine Rechtfertigung seiner Philosophie gibt. Hierauf erfolgt plöglich in allen seinen Ansichten der Umschlag. Bei seiner nächsten Außerung, die aus bem Jahre 1763 ftammt (vgl. Bosw. 121, f. oben S. 138), nimmt er eine ftreng abweichenbe, feinbselige Haltung ein. Zwischen beiben Daten liegt bas Erscheinen bes "Contrat social" (1762). Die vorhergebenden Schriften hatte Johnson, wie viele seiner Zeit, nur als Ergebniffe philosophischen Forschens aufgefaßt, die weiter teine Bebeutung hatten und nur in ber Studierstube eine Rolle spielen sollten. Der "Contrat social" jedoch zeigte, daß Rouffeau sich damit nicht begnügte, sondern lehren wollte, einen neuen Bau an Stelle des alten zu setzen. Da flammte plötlich die ganze Wut, deren Johnson fähig war, gegen den Neuerer auf, in dessen letztem Werke er nur eine Aufwiegelung des Boltes gegen die bestehende Regierung und daher eine drohende Gefahr für ben Bolterfrieden fab - und barin hat er nicht Unrecht gehabt. Run hielt er es für nötig — wollte er ihre praktischen Konsequenzen nicht billigen —, Rouffeaus ganze Lehre zu verwerfen, und somit auch feine eigenen Anfichten zu verleugnen, ohne aber verhindern zu können, daß hin und wieder seine wahre Gesinnung zum Durchbruch kam. Es darf dabei auch nicht vergeffen werben, daß, wie schon hervorgehoben wurde, die Rouffeauverehrer allzu bereit waren, seine Gedanken zu verwirklichen, und daß auf ihre Rechnung ein großer Teil des Hasses Johnsons zu setzen ist.

Wie sich Johnson im besondern zu diesem "Contrat social" stellt, darüber geben nur ein paar zufällige Bemerkungen Aufschluß.

Die durch Rouffeau in Umlauf gebrachten, wenn auch zum Teil schon vor ihm geprägten Schlagwörter verwendet Johnson im "Patriot" (1774) zur Charafterifierung Rouffeaus und feiner Anhänger — wenigftens wird es burch seinen Gebrauch dieser Ausbrude offentundig, daß er bei der Schilderung von Männern, die nichts weniger als Batrioten seien, jene im Auge hatte: He that has been refused a reasonable or unreasonable request, who thinks his merit underrated, and sees his influence declining, begins soon to talk of natural equality, the absurdity of many made for one, the original compact, the foundation of authority and the majesty of the people (X 84) — alles Beariffe, mit benen fich der "Contrat social" befaßt. Der Hauptzweck eines folchen Menschen fei es, "mit feiner Deklamation" nicht feinem Baterlande zu nuten, sondern seinem boswilligen Mißmut zu fröhnen. Immerhin seien solche Leute noch bie ehrlichsten Gegner ber Regierung. Ihre Vaterlandsliebe sei eine Art Arankheit, sie fühlten etwas von dem, was sie ausbrückten; die meisten Unrubestifter aber seien nur auf ihren Borteil bedacht. Diese Charafterisierung ift insofern von Bedeutung, als fie zeigt, daß Johnson im beften Falle in

Rouffeau nur den mißmutigen, krankhaften Aufwiegler fah, als welchen er ihn haßte. Damit hat er dem, wenn auch überreizten, so doch nur das Beste wollenden Grübler sicher Unrecht getan.

Johnson stellt fich ben Ursprung biefes Gefellichaftsvertrages trot ber joeben an den Tag gelegten Geringichatung biefes Gebantens in berfelben Beise wie Rouffeau vor, - daß sich nämlich die Menschen zusammenschlossen zur Erreichung gemeinsamer Riele, daß die Regierung die Ginzelnen beschützte, und biefe bafür ihre Interessen bem Wohl ber Regierung unterordneten. Rach diesem Grundsatz würden Staaten gebildet und gefestigt (Taxation no Tyranny, X 103, 1775), was Rouffeau auf die Formel gebracht hat: Chacun de nous met en commun sa personne et toute sa puissance sous la suprême direction de la volonté générale; et nous recevons en corps chaque membre comme partie indivisible du tout (Contr. soc. Livre I, Chap. VI, Oeuvres V 37). Der Einzelne tauscht also, wie Rousseau sich ausdrückt, seine natürliche Freiheit (liberté naturelle) gegen die durch das Übereinkommen gesetzlich geregelte Freiheit (liberté conventionnelle) auß: Ce que l'homme perd par le contrat social, c'est sa liberté naturelle (Contr. soc. Livre I, Chap. VIII, Oeuvres V 41). Dasjelbe jagt Johnson: Every Man who claims the protection of Society must purchase it by resigning some part of his natural right (Brief an Straham, 1774, Misc. II 443). 1)

Die von Rouffeau aufgestellte Forderung, daß jeder Untertan als freier Mann feine Ginwilligung zu ben Beschluffen und Sandlungen ber Regierung, an ber er ftets beteiligt fein foll, gebe, greift Johnson entschieden an. Es fei felbst in Staaten, wo die Bleichheit noch fo gerecht abgemeffen mare, nur ein sehr kleiner Teil bes Bolles an der Gesetzgebung beteiligt: In wide extended dominions, though power has been diffused with the most even hand, yet a very small part of the people are either primarily or secondarily consulted in legislation. The business of the Publick must be done by delegation. The choice of delegates is made by a select number, and those who are not electors stand idle and helpless spectators of the commonweal, wholly unconcerned in the government of themselves (Taxation no Tyranny, X 111). Rouffeau hingegen erscheint die von Johnson als unvermeidlich bezeichnete Vertretung durch Abgeordnete als ein Unding. Sein Ideal ist die direkte Beteiligung: La souverainoté ne peut être représentée . . . . . Les députés du peuple ne sont donc ni ne peuvent être ses représentants: ils ne sont que ses commissaires;

<sup>1)</sup> Bgl. nod): The primary notion of law is, restraint in the exercise of natural right (Bosw. 268).

ils ne peuvent rien conclure définitivement. Toute loi que le peuple en personne n'a pas ratifiée est nulle; ce n'est point une loi. Le peuple anglois pense être libre, il se trompe fort; il ne l'est que durant l'élection des membres du parlement: sitôt qu'ils sont élus, il est esclave, il n'est rien (Contr. soc. Livre III, Chap. XV, Oeuvres V 113).

Bu diefer Ertenntnis, daß die große Masse auch des englischen Volkes "ganz unbeteiligt ift an ihrer eigenen Berwaltung", scheint Johnson erft burch Rouffeau gekommen zu fein; benn wie ftolz war er doch früher auf die Freiheit der Engländer, die er damals einen steten und regen Anteil an den Regierungsgeschäften nehmen ließ! Man glaubt zwei Männer entgegen= gesetzter politischer Parteien, einen Whig und einen Tory, sprechen zu hören, wenn man die beiben folgenden Stellen einander gegenüberftellt; so völlig widerspricht die eine Ansicht der andern. In "Preface to the Preceptor" (1748) schrieb er: This knowledge [of laws and government] constitutes a part of the education of an Englishman, who professes to obey his prince according to the law, and who is himself a secondary legislator, as he gives his consent, by his representative, to all the laws by which he is bound, and has a right to petition the great council of the nation, whenever he thinks they are deliberating upon an act detrimental to the interest of the community (IX 419, 1748). In "Taxation no Tyranny" (1775) bagegen sejen wir: That a free man is governed by himself, or by laws to which he has consented, is a position of mighty sound: but every man that utters it, with whatever confidence, and every man that hears it, with whatever aquiescence, if consent be supposed to imply the power of refusal, feels it to be false (X 111). Rouffeau nämlich hatte behauptet, daß nach dem Gesellschafts= vertrag jeder freie Untertan nur nach Gesetzen regiert werde, zu denen er seine Einstimmung gegeben habe. Dies sei, sagt Johnson in berselben Flugschrift, ein nichtsfagendes Geschrei von "Bedanten der Bolitik, der mahnwitige Traum republikanischen Fanatismus": How any man can have consented to institutions established in distant ages, it will be difficult to explain. In the most favourite residence of liberty, the consent of individuals is merely passive, a tacit admission in every community of the terms which that community grants and requires. As all are born the subjects of some state or other, we may be said to have been all born consenting to some system of government (X 112). Rousseau hatte übrigens diesen Einwurf vorausgesehen und ihn zu widerlegen gesucht. Wer sich in einem Lande niederlasse, fagte er, gebe ftill= schweigend seine Buftimmung zu beffen Besetzen und Ginrichtungen: Quand l'Etat est institué, le consentement est dans la résidence; habiter le territoire c'est se soumettre à la souveraineté..... Le citoyen consent à toutes les lois, même à celles qu'on passe malgré lui, ..... La volonté constante de tous les membres de l'Etat est la volonté générale: c'est par elle qu'ils sont citoyens et libres (Contr. soc. Livre IV, Chap. II, Oeuvres V 124 ff). Wenn man bedentt, daß dieser Angriss Johnson's auf den "Contrat social" in einem gegen die nach Unabhängigkeit strebenden Amerikaner gerichteten Pamphlet enthalten ist, so läßt sich begreisen, weshalb er Rousseaus Auseinandersetzungen, auf die die amerikanischen Rebellen sich stützten, so rundweg verwirft, ohne Rousseaus Begründung zu berücksichtigen.

Daß auch Johnson die Fürsten nicht, wie das sein Tory-Standpunkt erfordert hatte, nach ber überlieferten Anschauung als von Gottesgnaben über ber irbischen Gerechtigkeit ftebend betrachtete, bavon kann uns seine Außerung überzeugen, die Boswell voll Begeifterung als Zeugnis für "ben wahrhaft eblen Geift der Freiheit, der Johnsons Berg durchglühte", anführt. Johnson erklärte, er betrachte ben gewaltsamen Umfturz ber Regierung burch das Bolt, die Revolution, gegebenenfalls als eine Forderung der "Natur", als ein "Hilfsmittel" gegen ben Migbrauch ber Gewalt: If the abuse be enormous, Nature will rise up, and claiming her original rights, overturn a corrupt political system (Bosw. 117, 1763). Diese Ansicht spricht er später noch einmal aus: When I say, that all governments are alike, I consider that in no government power can be abused long. Mankind will not bear it. If a sovereign oppresses his people to a great degree, they will rise and cut off his head. There is a remedy in human nature against tyranny, that will keep us safe under every form of government (Bosw. 191, 1772). Auch Rouffeau nahm zu einem solchen gewaltsamen Wechsel nur im äußersten Notfalle Zuflucht: Il est vrai que ces changements sont toujours dangereux, et qu'il ne faut jamais toucher au gouvernement établi que lorsqu'il devient incompatible avec le bien public; mais cette circonspection est une maxime de politique et non pas une règle de droit (Contr. soc. Livre III, Chap. XVIII, Oeuvres V 118). Das Recht auf eine solche Anderung ergab fich für Rouffeau ohne weiteres aus ber Anschauung, daß bas Volk der Souveran ift, deffen Willen die Regierung, die Obrigfeit jum Ausbrud zu bringen hat. Selbst in biefem grundlegenden Gedanken halt Johnson mit ihm Schritt: Every society has a right to preserve the public peace and order . . . . . To say the magistrate has this right, is using an adequate word: it is the society for which the magistrate is agent (Bosw. 216, 1773). Die Regierung hat bemnach nur die Pflicht, ben Gesamtwillen ber Gesellschaft, bes Bolkes auszuführen, bessen Amtsvollstreckerin sie ist. So denkt derfelbe Johnson, der den Begriff von der Majestät des Bolkes der Berachtung preisgeben wollte (1775)!

So haben wir uns also die Widerspruche in allen Teilen auf die gleiche Beije zu erklären: Johnson ftimmt mit ben Grundgebanten ber Lehre Rouffeaus überein. Dit ihm verwirft er die bestehende Rultur - ober fagen wir in beiber Sinne genauer - bie Überkultur als nachteilig für unfer Glück; mit ihm glaubt er an ben ungetrubten Frieden ber Menschheit in ihrem Rinbesalter und ift von ber naturlichen Gleichheit aller Menschen überzeugt, die erft burch bas Streben nach Befit verloren ging: wie jener benkt auch er sich die Entstehung des Staates und betrachtet bas Bolt als den eigentlichen Herrscher, beffen Amtsvollstrecker die Regierung nur ift. Und boch tritt Johnson bem Bertunder biefer Ibeen heftig gegenüber und haßt ihn als ben schlechteften aller Menschen. Die ganze Art, in der diefe Gedanken von Rouffeau vorgetragen wurden, erfüllen ihn mit Bebenken; vor ben praktischen Konsequenzen, mit benen in aufrührerischer Beise Ernst gemacht zu werben schien, schrickt er zuruck als einer Gefahr für den allgemeinen Frieden. Unter dem Druck diefer Umftande flüchtet er au den Tories und verleugnet seine mahre Gefinnung, die dann und wann noch in privaten Außerungen gum Ausdruck tommt, und die beweift, daß er nie überzeugter Tory war, wie noch immer angenommen wird. Rurz: Johnson haßt in Rouffeau nicht ben Philosophen, sondern den unzufriedenen Nörgler an allem Bestehenden und den Neuerer auf sozialem, wie auf politischem Gebiete, ben Aufwiegler ber unteren Bolkeklassen gegen bie oberen, bes Boltes gegen die Regierung, den schlimmften Feind bes öffentlichen Friedens und Glückes.

### Flüchtig erwähnte Antoren.

Mus ber iconen Literatur.

Inden wir für den folgenden Überblick über die von Johnson nur flüchtig erwähnten Autoren innerhalb der einzelnen Abschnitte die chronologische Anordnung beibehalten, fällt unser Blick in diesem Kapitel zuerst auf François Rabelais (1490—1553), dessen "Gargantua et Pantagruel" von Johnson einmal im Gespräch vorübergehend erwähnt wurde (Bosw. 309). Außerdem lesen wir in dem Leben Butlers, daß dieser ohne Bedenken dem von den Franzosen wegen seines Wissens gerühmten Rabelais an die Seite gestellt werden könnte (Lives, II 188).

Ganz stüchtig ist auch der Kritiker René Rapin (1621—1687) angeführt, von dem Johnson voranssetzt, daß auch er wie andere Kritiker keineswegs alle die Bücher sorgfältig durchgelesen habe, über die er ein Urteil fälle (R. 93, VI 139). 1) — Ohne Kritik erwähnt Johnson Charles Perraults (1628—1703) "spaßhaften" Ausdruck "comparisons with a long tail" (Lives, IV 118). In seinem Werke "Parallèle des anciens et des modernes" hatte Perrault die Vergleiche der Alten, in denen etwas für das Verständnis Überstüssiges, nur die Phantasie Füllendes gesagt wird, versächtlich als "comparaisons à longue queue" bezeichnet.") — In dem Leben Otways bemerkt Johnson, daß er bezüglich seiner Tragödie "Alcidiades" nicht feststellen könne, ob sie eine Nachbildung des "Alcidiade" von Palaprat sei (Lives, II 217.) Jean de Vigot Palaprat lebte von 1656—1721, unter seinen 1697 gedruckten Werken ist jedoch kein Trauerspiel "Alcidiade" zu sinden. 3) Von Otway teilt Johnson ferner mit, daß er die "History of

<sup>1)</sup> Auf einem Bersehen beruht sicher die Erwähnung Rapins in Johnsons Life of Otway, wo gesagt ist, Otway habe "Titus and Berenice" von Rapin überssetz, während es natürsich heißen muß von Racine (Lives, II 217).

<sup>2)</sup> Uber Abbisons Stellung zu Perrault bezüglich biefer Bergleiche siehe Sander S. 73.

<sup>2)</sup> Thornton stellt es sehr in Zweifel, ob Otway diese Tragodie iberhaupt aus bem Französische entlehnt habe, jedenfalls nicht von Palaprat. "Palaprat

the Triumvirate" aus dem Frangosischen übersett habe (Lives, II 220). Es handelt sich dabei um die "Histoire des deux triumvirats" des S. de Broe.1) — Ebenso ungenau bezeichnet Johnson als Vorbild für Swifts "Battle of the Books" ein französisches Buch "Combat des livres". Rigault glanbt als Quelle für Swifts Wert die "Histoire poétique de la guerre entre les Anciens et les Modernes" (Paris 1688) von Francois de Cailleres ansehen zu muffen.2) — Im R. 93 saat Johnson, daß Baillet seine Sammlung ber Urteile ber Gelehrten mit einer Aufzählung ber Borurteile begonnen habe, die den Rritiker irreleiten, und die die Leidenschaften gegen ben Berftand aufreizen. Wenn sein Katalog auch groß sei, so sei er boch unvollkommen, benn ba bie Schönheit eines Werkes fich nicht barlegen und beweisen laffe, so seien diese Borurteile unzählige (VI 138). Diese Angabe ist insofern unrichtig, als Baillet (1649-1706) in seinen "Jugomens des Savans sur les principaux ouvrages des Auteurs" (Paris 1685) biefe Borurteile nicht eingangs, sondern erft im zweiten Teile von S. 663) ab bespricht. In der Einleitung sagt Baillet ausdrücklich: Je me contenterai de parler dans la première partie de ce Discours de la liberté qu'on s'est toujours donnée de porter son jugement sur les Auteurs et sur leurs ouvrages, et de rapporter dans la seconde quelques uns des principaux préjugés qui préviennent cette liberté (S. 1). Baillet weift also selbst daraufhin, daß seine Aufzählung eine unvollkommene sei.

Einmal findet sich eine Stelle aus "Gil Blas" turz zitiert: It is observed in the sage "Gil Blas" that an exasperated author is not easily pacified (X 275). Dabei benkt Johnson an die folgende Episode in Le Sages (1668—1747) satirischem Sittenroman. Gil Blas steht bei dem Erzbischof von Granada in Diensten, der seinen ganzen Stolz in seine schriftstellerischen Leistungen setzt. Da er in Gil Blas einen urteilsfähigen Kopf entdeckt, dittet er diesen, ihm stets seine Ansicht über seine literarischen Erzeugnisse mitzuteilen, und vor allem verlangt er, unter Zusicherung seines größten Wohlwollens, daß er es ihm sofort sagen solle, wenn er bemerken würde, daß seine Arbeiten an Krast und Geist zu verlieren

wrote no play of that name (of which Dr. Johnson seems not to have been aware); and the Alcibiades of Campistron was not brought upon the French stage till December 1685 (Works of Otway, Thornton's Preface S. XV). Der "Alcibiades" von Otway war 1675 erschienen.

<sup>1)</sup> Bal. hierüber Sill, Lives I 246 n. 3.

<sup>\*)</sup> Siehe Rigault S. 341. Hill (Lives III 11 n. 6) verweist auf eine Stelle aus "Anecdotes of Pope" in Gentl. Mag. 1770 p. 159, wo dieselbe Quellenvermutung ausgesprochen ist.

<sup>3)</sup> Unsern Angaben liegt die Ausgabe von Baris 1722 augrunde.

begännen. Als dies bei seinem Herrn nach einem Schlaganfall eintritt und sich Gil Blas gewissenhaft davon überzeugt hat, macht er ihn vorsichtig darauf ausmerksam, daß seine letzten Predigten hinter den anderen zurückständen. Bei diesen Worten erbleicht der Erzbischof, kennt sich kaum vor Erregung und denkt nicht mehr an sein Versprechen unveränderlicher Huld. Ohne weiteres jagt er Gil Blas als einen verständnislosen Wenschen aus seinem Hause. Vergebens sucht dieser den erregten Herrn zu besänstigen: Quoique demonte, je voulus chercher quelque modification pour rajuster les choses; mais le moyen d'apaiser un auteur irrité, et de plus un auteur accoutumé à s'entendre louer? (Oeuvres choisies III 34, Paris 1810.)

Mit Mr. Maizeaux, bessen Biographie über Chillingworth Johnson anführt (IV 507), ist Desmaizeaux (1673—1745) gemeint, ber als französischer Flüchtling seit 1699 in England lebte und 1725 in englischer Sprache sein "Life of W. Chillingworth" veröffentlichte.

Im Anschluß an seine Bemerkungen über Abbisons "Cato" gibt Iohnson an, daß Deschamps (1677—1759) ein Trauerspiel über den gleichen Gegenstand geschrieben habe (Lives, III 61). Es ist dies die 1715 erschienene Tragödie "Caton d'Utique".

Auch daß die Jesuiten von St. Omer Abdisons Stud ins Lateinische übertrugen, teilt er bei dieser Gelegenheit mit.

Schließlich seien auch noch die Memoiren des Duke of Berwick erwähnt. Es sind dies die Memoiren des Fitzjames James, Duke of Berwick (1670—1734), der in Frankreich geboren und Generalfeldmarschall in französischen Diensten war. Sie wurden 1777 veröffentlicht, Abbe Hoot vervollständigte sie und gab 1779 eine englische Übersetzung heraus, um deren Drucklegung Johnson sich bemühte (Bosw. 379).

# Die frangösische Geschichtsschreibung.

Die englische Geschichtsschreibung bilbet ben Gegenstand seiner Erörterungen im R. 122. Er muß eingestehen, daß England in dieser Hinsicht bisher sehr unfruchtbar war. Aber er sträubt sich dagegen, zuzugeben, daß die Engländer, "die doch so hervorragend sind auf sast jedem anderen Gebiete der Literatur", nicht dazu veranlagt seien, zu der von der Erzählung (narrative) gesorderten "Mittelmäßigkeit des Stiles herabzusteigen"; er ist vielmehr der Überzeugung, daß dieser Mangel allein daher komme, daß die Geschichte selbst bisher nicht eifrig gepstegt wurde (VI 330). Hierauf gibt er einen kurzen Überblick über die bisherige englische Geschichtsschreibung,

χ.:

:: )

: 33

*[*]

7.

J.

7.

: }

2

----

= '

:<del>;</del>

....

÷.

'n

ber ihre Unfruchtbarkeit erst recht zutage treten läßt, benn es sind nur brei Streiter (Raleigh, Clarenbon und Knolles), die er für Englands Chre ins Feld führt, nicht ohne selbst die Schwächen ihrer Werke zu betonen. 1) Diese geringe Anzahl wird fast erdrückt von der mehr als dreisachen Wenge der Namen, die Johnson zu andern Walen aus der französischen Geschichtsschreibung aufzählt, wodurch uns klar wird, wie groß die Rücktändigkeit der Engländer gegenüber den Franzosen in diesem Punkte in seinen Augen sein mußte.

Mit Anerkennung spricht Johnson von Thuanus (Jacques Auguste be Thou 1553—1617),2) und wie Boswell hervorhebt, trug er sich ernstlich mit dem Gedanken, Thuanus zu übersetzen (Bosw. 561). Er dürste dabei wohl hauptsächlich an die "Historia moi tomporis" (1604—1608), sein berühmtestes Werk, gedacht haben. Zusammen mit Scaligers "De Emendatione Tomporum" empsiehlt Johnson (IX 412) der englischen Jugend "Rationarium Tomporum" von Petavius (Denis Pétau 1583—1652). Der ausssührliche Titel dieses Werkes lautet: "Rationarium tomporum in libros tredecim tributum in quo setatum omnium sacra profanaque historia chronologicis probationibus munita summatim traditur" (Paris 1633—34).

Eine besondere Borliebe scheint er für Bertot (1655—1735) gehabt zu haben, dessen Berte er sast sämtlich ansührt. So empsahl er (Bosw. 528) seine "History of Knights of Malta" (Histoire des chevaliers hospitaliers de S. Jean de Jérusalem, appelez depuis Chevaliers de Rhodes et aujourd'hui Chevaliers de Malte par M. l'Abbé de Vertot, Paris 1726), serner "The Revolution of Portugal" (Histoire de la conjuration de Portugal, 1689) und "The Revolution of Sweden" (Histoire des Révolutions de Suède, 1696). Bon seiner "Roman History" (Histoire des révolutions de la république romaine) behauptet Johnson, daß Bertot darin Goldsmith nachstände (Bosw. 212).

Einmal sind wir auf Vertot auch in einer Idler-Nummer (8) gesttoßen. In diesem Aufsatz erzählt er den Kampf mit dem Drachen, den Schiller in dem bekannten Gedichte geschildert hat. Er habe diese Geschichte, sagt Johnson, einem Franzosen entlehnt. Dieser Franzose ist nun offenbar Vertot, der von dem Kampf mit dem Ungeheuer in seiner "Histoire des Chevaliers hospitaliers" (Bd. II 192 ff.) berichtet. Wenn Johnson auch

<sup>1)</sup> Die großen Geschichtsschreiber bes 18. Jahrhunderts hume, Robertson und Gibbon waren noch nicht auf dem Plane erschienen. Der Auffatz stammt aus dem Jahre 1751, während humes englische Geschichte erst 1754 zu erscheinen begann.

<sup>2)</sup> Bgl. R. 60, V 384; Lives, II 456.

den Hergang im allgemeinen wie Bertot schildert, 1) so ift er in den Einzelbeiten boch sehr von ihm abgewichen, weil er nämlich die Geschichte nicht um ihrer selbst willen erzählt, sondern tendenziös verwendet hat. Johnson behauptet, daß niemand die Bekampfung des Drachens auf Rhodos gewagt habe; Bertot bagegen ergählt, daß der Großmeifter des Ordens verboten habe, gegen ben Drachen zu ziehen, weil dabei seine besten Leute nacheinander umtamen. Der Rame bes frangofischen Ritters, der die Befreiung ber Infel von biefer Plage beschloß, sei Dubon gewesen, mahrend er bei bem frangofischen Geschichtsschreiber Dieu-donne de Gozon beißt. Dann erzählt Johnson im engeren Anschluß an Bertot, wie der Ritter seine Hunde für den Rampf abgerichtet habe, indem er eine Pappfigur, die den Drachen barftellte,2) aufrichtete und mit seinen Sunden barauf lossturmte, um fie an ben Anblick bes Scheusals zu gewöhnen. Aber eine Erfindung Johnsons ift es, daß Gozon in ben Bauch bes Untieres Rind- und Hammelfleisch gestedt habe, um die hunde badurch anzustacheln. Dies ist eine absichtliche, spöttische Hinzufügung Johnsons, denn wenn man erwägt, weshalb Johnson biefe Geschichte eigentlich wiedergibt, so sieht man fofort, mas ihn zu biefer Hinzufügung veranlaßte. Das Ganze ist nämlich eine scharfe Satire auf bie englischen Solbaten, bie von den Franzosen immer geschlagen würden ober fich zurudzögen, ohne den Feind gesehen zu haben. 8) Um den englischen Kriegern Mut beizubringen, empfiehlt er, daß man es ähnlich mache. wie Gozon mit seinen hunden. Man solle eine Festung herrichten, die bas Aussehen einer frangofischen Festung habe, und darin sichtbar Rindfleisch und Bier aufftapeln. Bur Mittagszeit folle man die Solbaten nuchtern gegen die Stadt führen und zwar gegen den Wind, damit fie den Braten röchen. Mit der Zeit werde das Gelufte den Schrecken vor den Frangofen überwiegen, und nachdem fie jo öfters die fingierte frangofische Feftung gefturmt hatten, moge man fie in die wirkliche Schlacht führen, und bann

<sup>1)</sup> La retraite de ce surieux animal dont nous parlons, étoit dans une caverne située au bord d'un marais au pied du mont saint Estienne, . . . Il en sortoit souvent pour chercher la proie (Vertot II 193). Ühnsich beginnt Johnson setne Erzählung: The Isle of Rhodes . . . was many centuries ago, in the hands of that military order now called the Knights of Malta, it was ravaged by a dragon, who inhabited a den under a rock, from which he issued forth, when he was hungry or wanton (VIII 30).

<sup>2)</sup> Bertot: Il fit faire en bois ou en carton une figure de cette bête énorme, sur l'idée qu'il en avoit conservée. Sohnson: By a very exact imitation of nature, he made a dragon of pasteboard.

<sup>\*)</sup> Der Auffat ift im Jahre 1758 berfaßt, zur Zeit bes Kolonialkrieges Englands mit Frankreich in Amerika.

könnte man hoffen, daß sie sich auf die Feinde ftürzen und sie besiegen würden.

Auf Rapin stütt sich Johnson in der Biographie des Admirals Blate bezüglich der Besiegung der spanischen Flotte bei der Insel Tenerissa durch Blate im Sabre 1657. "The Spaniards", according to Rapin's remark, "sustained a great loss of ships, money, men, and merchandize, while the English gained nothing but glory" (IV 375). Es handelt sich babei nicht um den oben ermähnten Rrititer Ravin, sondern um den Geschichtsschreiber Paul de Rapin-Thoyras (1661—1725), aus bessen "Histoire d'Angleterre" (La Have, 1727 in 12 vol.) Johnson diesmal auffällig genau folgende Stelle wiedergegeben hat: La perte que firent les Espagnols en cette occasion, tant en Vaisseaux, qu'en hommes, en argent, et en marchandises fut très grande: mais les Anglois n'y acquirent que de la gloire (Histoire d'Angleterre, Livre XXII, 96, IX 83). Der in biefen Worten zum Ausbruck kommenden Anschauung widerspricht aber Johnson stolz. "Als ob derjenige, der den friegerischen Ruhm eines Bolkes vermehre, nicht auch seine Macht vermehre, und berienige, ber seinen Reind schwäche, in Wirklichkeit nicht selbst stärker werbe (IV 375).

In einem von ihm entworfenen Studienplane findet fich neben Bertot auch Charles Rollin (1661--1741) empfohlen und zwar bessen "Ancient History" (Bosw. 528).1) Auf Rollin kam das Gespräch auch einmal bei Mrs. Thrale (Misc. I 162), als von der Unterwürfigkeit der Kinder unter den Willen ihrer Eltern die Rede war. Mrs. Thrale führte Rollin an. der ben Gehorsam des Cyrus rühmend hervorgehoben habe. Nachdem Cyrus nämlich mehrere siegreiche Feldzüge geführt hatte, habe er seinen Bater gebeten, eine benachbarte Brinzessin heiraten zu dürfen. Gine solche Unterwürfigkeit halt Johnson, "ber von der elterlichen Autorität sehr geringschätzig dachte", geradezu für lächerlich und tadelt baher Rollin wegen seines Lobes. Dieses "ftlavischen Beifalles" macht sich Rollin schuldig in seiner "Histoire ancienne" ") in der Lebensgeschichte bes Cyrus. Nachdem er von deffen frühen siegreichen Belbentaten erzählt hat, tommt er auch auf seine Beirat mit ber Tochter des Charares zu sprechen: Cette Princesse lui avoit été destinée dès le tems qu'âgé à peine de douze ans il avoit été à la Cour de son grand-père Astyage. Cyrus fut fort sensible à une offre si avantageuse, et en marqua une vive reconnaissance: mais il ne crut pas

<sup>1)</sup> In der Biographie Friedrichs bes Großen bemerkt Johnson, daß der König Rollin um seine Freundschaft gebeten habe (IV 541).

<sup>\*)</sup> Der bollständige Ettel lautet: Histoire ancienne des Egyptiens, des Carthaginois, des Assyriens, des Babyloniens, des Medes et des Perses, des Macédoniens, des Grecs par M. Rollin. A Paris 1730.

devoir l'accepter avant que d'avoir eu le consentement de son pere et de sa mere, 1) laissant pour tous les siécles un rare exemple de la respectueuse soumission, et de l'entière dépendance, que doivent montrer en pareille occasion à l'égard de pere et mere tous les enfans, quelque âge qu'ils puissent avoir, et à quelque degré de puissance et de grandeur qu'ils soient parvenus (Hist. anc. II 174 ff.).

Mit dem schottischen Geschichtsschreiber Lord Hailes (1726—1792) vergleicht Johnson den Franzosen Henault<sup>2</sup>) (1685—1770), den er dabei den kürzeren ziehen läßt: Lord Hailes besitze die Genauigkeit (closeness) Henaults, ohne seine Gezwungenheit (constraint) zu teilen (Bosw. 257). An anderer Stelle spricht er im allgemeinen von der Überlegenheit Hailes über Henault (Bosw. 271).

Richt näher bestimmen konnten wir Le Clercs "Compondium of History", das Johnson zum Studium der Geschichte empsiehlt (IX 412). Unsicher bleibt auch, welches Werk mit der im Pariser Tagebuch verzeichneten "Histoire genealogique of France" gemeint ist (Bosw. 262).

Auch von den Vertretern der französischen Kirchengeschichte sinden bei Johnson einige Erwähnung. Wir begegnen Maimburgs History of the League, "die Dryden in der Hossinung das Papstum zu sördern übersetzte" (Lives, II 350). Der französische Jesuit Maimbourg (1620—1686) versössentlichte im Jahre 1682 seine "Histoire de la ligue". — Von Varillas (1624—1694) ist die "Histoire des heresies" genannt (Lives, II 351 u. III 2). — Den jungen Engländern empsiehlt er für die Kenntnis der Kirchensgeschichte Dupin und Fleury (IX 412). Bei dem Theologieprosessor Dupin (1657—1719) denkt er wohl an die "Nouvelle Bibliothèque des auteurs ecclésiastiques contenant l'histoire de leur vie, le catalogue, la critique, la chronologie de leurs ouvrages" (Paris 1698); Claude Fleury (1640—1722) ist bekannt als der Versasser der "Histoire ecclésiastique" (1691).

## Frangofifche Biffenicaft und Runft.

Die verschiedensten Gebiete der französischen Wissenschaft sind in Johns Werken gestreift; er schien in dieser Hinsicht möglichst große Viels

<sup>1)</sup> Bgl. mas Johnson hierüber sagt: Do you not perceive that ... Père Rollin applauds like a slave? If Cyrus by his conquests had not purchased emancipation, he had conquered to little purpose indeed. Can you bear to see the folly of a fellow who has in his care the lives of thousands, when he begs his papa permission to be married, and confesses his inability to decide in a matter which concerns no man's happiness but his own? (Misc. I 162.)

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Henault, Brafibent des Parlement de Paris, ift hauptsächlich bekannt durch sein "Abrégé chronologique de l'histoire de la France" (1744).

: 161

al

:: .T

dan

Erbe

ctts

- 3:1

100

Υ.,

1

7!

....

 $\gamma_{i}$ 

.

÷

11.

Ž:

ij

4

à

1

1

seitigkeit anzustreben. Über den gelehrten Drientalisten Samuel Bochart (1599—1667) erfahren wir, daß er der Lehrer Roscommons war, als dieser in Caen weilte (Lives, II 206). In Berbindung mit Milton's Vershalten gegen den König Karl I. kommt Johnson auf verschiedene französische Gelehrte zu sprechen, die sich zu Verteidigern des Königs aufwarfen, und die er nur in dieser Beziehung erwähnt: Peter du Moulin (1601—1684): "Regii sanguinis clamor ad cælum" (Lives, II 109); Salmasius (Claude de Saumaise 1588—1653), Prosessor in Leyden, dessen großes Wissen Johnson rühmt, den Versasser der "Defensio regis" (ibid. II 106 ff).

Kür das Studium der Wathematik empfiehlt er (IX 410) feinen jungen Landsleuten Tacquet (1611—1660). Dabei wird er bessen bedeutenbstes Werk, bas fich großer Berbreitung erfreute, im Auge gehabt haben: "Elementa geometricæ planæ et solidæ quibus accedunt ex Archimede theoremata" (1654-55). — Bezüglich zoologischer Fragen stützt er sich je einmal auf Réaumure (Id. 7, VIII 27, vgl. Mémoires pour servir à l'histoire des insectes) und Maupertuis (1698-1759) (Bosw. 155). Uber diesen erfahren wir außerbem, daß er an den Hof Friedrichs des Großen berufen wurde (IV 541). — Bon Bierre Default (1675 - 1737) fennt er die "Dissertation sur la phtysie" 1732 (IV 495). — In einer 1758 erschienenen Abhandlung erwähnt Johnson die "Art of War" eines frangösischen Grafen, die fürglich erschienen sei (X 288). Diesen Angaben nach könnte Louis François Carlet, Marquis de la Rozière (1733-1808), in Betracht kommen, der im Jahre 1756 ein Buch "Stratageme de guerre" herausgab. Ein Vergleich ber von Johnson zitierten Stelle, ber uns leiber unmöglich war, wurde barüber Gewißheit geben. — Unter ben großen Schriftstellern in der Rechtswissenschaft nennt er auch J. J. Burlamaqui (1694-1748), beffen Hauptwerk: "Principes du droit naturel et politique" 1763 veröffentlicht wurde (Bosw. 274).

Auch die französische Kunft hat Johnson nicht ganz unberücksichtigt gelassen. Johnsons "Briefe über die Konstruktion der Black-Friars Bridge" geben zur Erwähnung des Architekten Claude Perrault (1613—1688) Anlaß; es ist derselbe, den Boileau in seiner Dichtung verspottet.) — Der Kupferstecher Nanteuil (1623 [?]—1678) wird genannt gelegentlich der Aufzählung der in der Harleian Library enthaltenen Stiche. — Die ansmaßenden Bilder Le Bruns (1619—1690) im Schlosse zu Versailles sind ganz flüchtig erwähnt (Lives, III 132).2) — Schließlich führt er auch noch zwei theoretische Werke über die Walerei an: Charles Alphonse Du Fress

<sup>1)</sup> Siehe Boileau, "Satire" IX und "Art poétique", Chant IV (Oeuvres I 255 u. II 279).

<sup>2)</sup> Siehe unter Boileau S. 48.

nons (1611—1665) "Art of Painting" ("De Arte graphica"), boch nur weil Dryden dieses Buch übersetzte (Lives, II 357), und ein Werk betitelt "The Jesuit's Perspective", welches er zur Erlernung der Kunst des Zeichnens empsiehlt (IX 414). Es handelt sich hierbei zweiselsohne um eine Arbeit des Jesuiten Dutreuil (1602—1670), der das Wesen der Perspective sessien der Perspective sessien der Perspective graveurs etc." (Paris 1642—48), das seiner Zeit als Lehrbuch in allen Ländern Verwendung sand und so bekannt gewesen zu sein scheint, daß Johnson es kurzweg "The Jesuit's Perspective" nennen konnte.

#### Lander- und Reifebeschreibung.

Selbst bezüglich ber Beschreibungen von Ländern und Reisen in ferne Länder begnügte sich Johnson nicht mit dem, was England bot, sondern hielt auch Umschau unter den Franzosen.

Saint François Xavier (1505—1552), "ber Apostel ber Indier", begegnet uns gelegentlich ber Besprechung von Drudens Übersetzung der Bouhours'schen Biographie dieses Mannes (Lives, II 350). — In einem gegen die Sammlermanie gerichteten Aufjat (R. 82, VI 70) ift der gelehrte Forfchungsreifende Jean Baptiste Tavernier (1605 - 1686) genannt, deffen Reisen Chappuzeau in:\_, Voyages en Turcquie, en Perse et aux Indes" (Paris 1677-79) beschrieben hatte. — Mit Afien beschäftigt sich auch Jean Baptiste Du Salbe (1674 -1743), auf ben sich mehrere Sinweise finden. So spricht Johnson in einem Briefe an Cave von "ben chinesischen Geschichten", die Cave damals in wöchentlichen Rummern veröffentlichte, und woraus Johnson für "Gentleman's Magazine" Stude auszuwählen hatte (Bosw. 32). Es handelt sich dabei um die "Description géographique, historique, chronologique, politique et physique de l'empire de la Chine et de la Tartarie chinoise" (Paris 1735) von Du Halbe. Bei einer späteren Gelegenheit empfahl Johnson dieses Buch auf eine Anfrage Boswells hin (Bosw. 156), der ihm auch den "Essay on the Description of China from the French of Du Halde" (Bosw. 39) zuschreiben zu muffen glaubt, welche Schrift jedoch von Hawkins nicht in Johnsons Berte aufgenommen worden ift.

Auf Lafitau beruft sich Johnson in der "Introduction to the World Displayed" (IX 383, 387). Der Otissionar Josef François Lasitau (gestorb. 1740) legte seine Ersahrungen nieder in: "Histoires des découvertes et des conquêtes des Portugais dans le nouveau monde" (Paris 1733). — Bon den Forschungsreisenden in der neuen Welt sind

erwähnt (X 37) Frézier (1682—1773): "Relation d'un voyage de la mer du Sud aux côtes de Chili et du Pérou, fait pendant les années 1712, 13, 14," (Paris 1716) und Charles Marie de la Condamine (1701—1774), der über die Traditionen betreffs der Amazonen in Südenmerika geschrieben hatte in dem Werk: "Relation abrégé d'un voyage fait dans l'intérieur de l'Amérique méridionale", Paris 1745 (Id. 87, VIII 351). — Der Aftronom Jean Chappe d'Auteroche (1722—1769), der zwecks astronomischer Beobachtungen nach Sibirien gereist war, und auf dessen Reisebeschreibung Johnson sich einmal beruft, 1) hatte seine bortigen Erlebnisse geschilbert in "Voyages en Sibérie" (Paris 1768).

### Unflare Aufpielungen und Bitate.

Die Quellen einiger Zitate aus französischen Werken und Anspielungen auf die französische Literatur, die Johnson ohne jede nähere Angabe gelassen hat, sind uns leider unbekannt geblieben. Sie mögen hier kurz zusammensgestellt sein.

So erwähnt Johnson, daß das Werk eines französischen Epikers desshalb eine ungünstige Aufnahme gefunden habe, weil schon vor seinem Erscheinen zu viel davon gesprochen und die Erwartung dadurch zu hoch gesteigert wurde (IX 167).2) — Um auszudrücken, daß der erwachsene Mensch oft noch diesselben Schwächen an sich habe wie das Kind, führt er solgende Verse an:

C'est que l'enfant toûjours est homme C'est que l'homme est toûjours enfant (Lives, IV 91).

Den Tadel der Untugenden und Lafter der Reichen sucht er dadurch abzuschen, daß er folgende Zeilen anführt:

De l'absolu pouvoir vous ignorez l'yvresse Et du Lache flateur [sic] la voix enchanteresse (R. 172, VII 192).

Die englische Übertragung bieser Berse, die Johnson beifügt, und die er als das Werk einer Miss A. W. bezeichnet, lautet:

Thou hast not known the giddy whirls of fate, Nor servile flatteries which enchant the great (Miss A. W.) 3)

<sup>1)</sup> Siehe Bosw. 396; bgl. hierzu die Anmerkung Hills, ber die betreffende Stelle aus Chappe d'Auteroche anführt.

<sup>\*)</sup> Rach Herrn Professor Eröbers Angabe ist bamit bie "Pucelle d'Orléans" (1656) des Jean Chapelain (1595—1674) gemeint.

<sup>3)</sup> Unter Miss A. W. ist zweifelsos Miss Anna Williams zu verstehen, die mit Johnson eng befreundet war und lange Zeit mit ihm zusammenwohnte. Sie

Von einem berühmten Schöngeist sagte er: Il n'a de l'esprit que contre Dieu (Bosw. 411). — Ein französischer Schriftsteller habe gesagt: Il y a beaucoup de puérilités dans la guerre (Bosw. 401). — In einem Notizbuch, in dem er sich Winte und Gedanken für den "Rambler" vermerkte, sindet sich die französische Phrase: Dégouté de same et affamé d'argent (Bosw. 53). — Im Id. 84 führt er folgende Worte an, die ein französischer Prinz geäußert haben soll: No man was a hero to the servants of his chamber (VIII 340). 1) — Außerdem sind ohne nähere Bestimmung die Titel folgender Bücher erwähnt: Nach Hawkink? Angabe liebte Johnson ein französisches Buch "Esprit d'un tel" (XI 198); zur philosophischen Weltbetrachtung empfahl er "Le spectacle de la nature (IX 416).

betätigte sich literarisch durch eine Übersetzung aus dem Französischen "Lise of the Emperor Julian" (1746) und durch eine uns unzugängliche Gedichtsammlung "Miscellanies" (1766), worth wohl die von Johnson angesührten Berse zu suchen sind (vgl. Bosw. 60 u. 116).

<sup>1)</sup> Mit dem französischen Prinzen wird nach Büchmann "Gestügelte Worte" (18. Aust., Berlin 1895, S. 392) vermutlich der Marschall von Catinat († 1712) gesmeint sein.

|   | · |  |
|---|---|--|
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
| • |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |

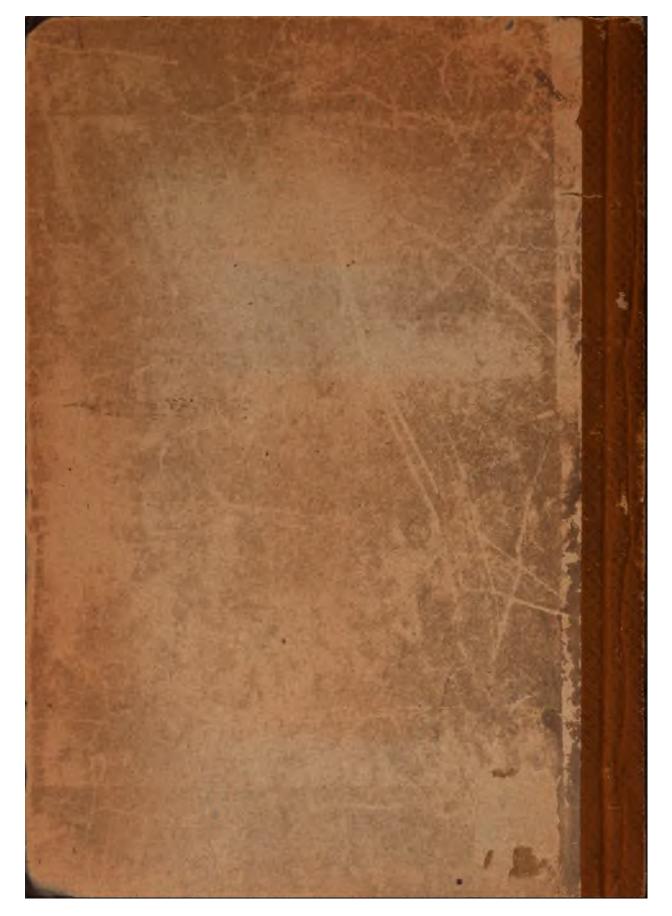